

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



# 91. e. 3









# Johann Gottfried von Herber's

Werte.

3 u r

Philosophie und Geschichte.

Drenzehnter Theil.

Mit Soniglich: Bhritembergifden und Großherzoglich Babifden gnibligiten Privilegien.

Täbingen,

in ber 3. G. Cotta'iden Buchanblung.

1814.



### Johann Gottfried von Berber

### Nachlese' historischer Schriften.

Deraubaeaeben

burch

Johann von Müller.

Tubingen, in der J. G. Cotta'fden Buchhandlung.

1814

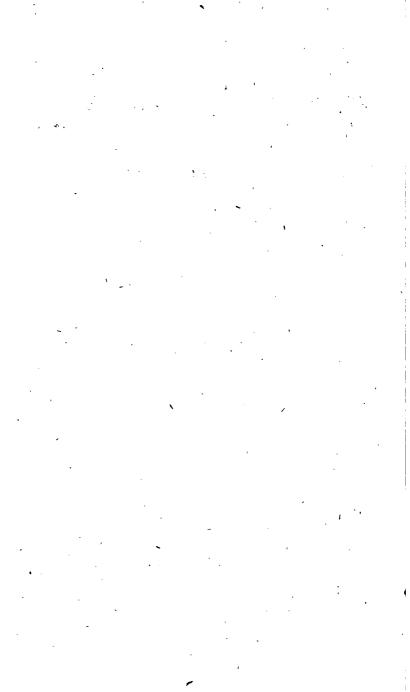

### Súbalt.

| I. Sallerie großer und weiser Manner . G. 1.       |
|----------------------------------------------------|
| 1. Ueber Thomas Abbts Schriften. 1768 3.           |
| 2. Mifolgus Kopernifus. 1776                       |
| 3. hieronymus Savonarola. 1777. , 65.              |
| 4. Johann Reuchlin. 1778 71.                       |
| 5. Dentmal Ulriche von hutten 76.                  |
| 6. Johann Winfelmann. 1781 1- 104.                 |
| 7. Gotthold Coptraim Leffing. 1781 — 120.          |
| 8. Johann Georg Sulzer. 1781 145.                  |
| 9. Senefa, Philosoph und Minister. 1795 — 150.     |
| II. Nachlefe biftorifdephilofophifder Schrif:      |
| ten                                                |
| I. Revolutionen ber erften Welt, nach ben alteften |
| Eraditionen. (Um 1786 geschrieben. Seither uns     |
| gedruckt.)                                         |
|                                                    |
| 2. Ueber Culturgeschichte ber Bolter. 1798         |
| and the same                                       |
|                                                    |
| 4. Warum wir noch feine Geschichte ber Deutschen   |
| haben ? 1795                                       |
| 3. Historische Zweifel über F. Nicolal's Buch von  |
| den Beschuldigungen, welche den Tempelherren       |
| gemacht worden, von ihren Geheimniffen und bem     |
| Entstehen der Freymaurergesellschaft. 1782. (mit   |
| einigen ungebruckten Zusaben.) — 226.              |
| 6. Persepolis und Indien. 1803                     |
| Anhang. Ueber die bem Menfchen angeborne           |
| Luge. 1777. (Ungebruckt.) — 315.                   |

|                                                   |              | <b>323.</b> |
|---------------------------------------------------|--------------|-------------|
| 1. Duttenhofers Gefdichte ber Religionsichmars    |              |             |
| mereven in ber chriftlichen Rirde. 1796. 2Ebeile. | _            | 325.        |
| 2. hume's und Rouffeau's Abhandlungen über        |              |             |
| den Urvertrag. Rebft einem Berfuch über Leibeis   |              |             |
| genschaft. Bon G. Merkel, 2 Theile. 1797.         | _            | 337.        |
| 3. Peftaloggi Rachforschungen über ben Bang ber   |              | ,           |
| Ratur in ber Entwidlung des Menfchengeschleche    |              |             |
| tes. 1797.                                        | <u>_</u>     | 340.        |
| 4. Dornebben's Phamenophis; wber Berfuch einer    | •            | • • •       |
| neuen Cheorie über ben Urfprung der Runft und     | •            |             |
| Mothologie. 1797.                                 | _            | 346.        |
| 5. Solopers Geschichte ber Deutschen in Sieben-   |              | ••          |
| burgen. 1795 — 97. 3 Stude                        | _            | 350.        |
| 6. Muller's Briefe uber bas Studium ber Biffens   |              |             |
| schaften, befonders ber Geschichte, an einen bels | . ,          | , .,        |
| vetischen Jungling politischen Standes. 1798.     |              | 354-        |
| 7. Etwas von meinem Lebenslauf und etwas von      |              |             |
| meiner Mufe auf ber Beftung. Bon Suber.           |              | •           |
| 1798                                              |              | 359.        |
| 8. Segewisch Rebe jum Andenten bes Grafen A.      |              | ,           |
|                                                   |              | 362.        |
| 9. hartmann über die Ideale weiblicher Schonheit  |              | ,           |
| ben den Morgenlandern. 1798                       | <del>-</del> | 365.        |
| 10. (Thorild): Maximum s. Archimetria. 1799.      |              | 369.        |
| 11. Steinbart's Spftem ber reinen Philosophie,    | ,            | • • •       |
| ober Gludfeligfeitelehre des Christenthums. 1778. |              |             |
| 1780. (Ungedruck.)                                | _            | 375.        |
|                                                   | `            |             |

# Salerie groffer und weiser Männer.

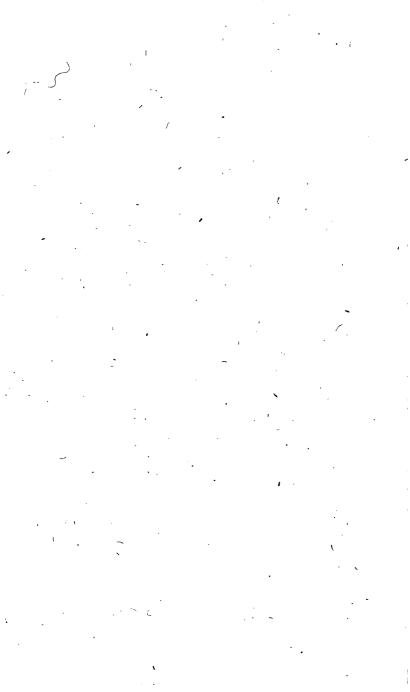

I.

Ueber

Thomas Abbis

Show if ten

1768.

भ द

### Vorrede des Perausgebers.

Ueber Thomas Abbts Schriften: ges Schrieben ichon 1768, eine ber fruben Arbeiten bes Berewigten. Man wird im Unfang etwas Worts reichthum, im gangen Auffag teine Unetbote fur bie Reugier, aber bas behre Bild bes eblen Junglings finden, welchen wir nie vergeffen follten. Es war in ihm gang ein eigener, origineller Unflug teutichen Diese Schrift ift ein Mufter ber Analyse Geisted. fold eines Mannes, ber Rennern lieb fenn wirb, fo lang ber Kampf nach Berbienft unter uns befteht, und Tob für bas Baterland nicht von allen für ichmar. merifche Grille gehalten wirb. Siehe gu beinen Schäßen, o Teutschland! lag nicht zu, bag fie bir aus bem Bergen geriffen werben. Der Berfaffer bies fer Beilen fcreibt fie mit bewegtem Gemuth.

Caffel, 1809.

3. v. M.

### Thomas Abbt.

Ich trete an das Grabmal eines Mannes, ben ich nicht von Person gekannt, mit welchem ich nie Briefe gewechselt; allein ich kenne die Schriften desselben, und habe ben dem Nachsinnen über sie gewünscht: "möchte ich ihren Berfasser kennen!" ein Bunsch, den ich gewiß nicht ben jeder Schrift thue.

Zwar hat derselbe keine schreiende Revolution in der Gelehrsamkeit erregt: keine Pibliothek von Folianten gesschrieden: keinen Nachtritt von sieben gelehrten Akademien hinter seinem Namen. Allein, was kann ich dafür, daß ich in seinen zerstreueten Gedanken mehr sinde, als in den gewölbten Paragraphen, die in Procesion spstemastisch daher traden: was kann ich dafür, daß mir in seisnen unvollendeten Schriften die Gestalt eines großen Geisstes erscheint; und daß ich mich von dem kuhnen weistagenden Blicke nicht entwöhnen kann: "von dem, was "ein Schriftseller sagt, darauf zu schließen, was er "könnte sagen!"

Trauriger Gedanke! "was er konnte sagen" da ich jett dazu setzen muß "und was er nicht mehr sagen wird"! denn er ist Deutschland entrissen. Abermal ein Exempel, daß die Erstgeburt der Sohne Deutschlands, wie durch ein grausames Schicksal, dem Würgengel zur ersten Beute bestimmet zu senn scheinet: daß Genie zu haben, beinabe ein todtliches Geschenk, oder eine Auss

zeichnung zum fruben Tobe fen: benn wenn bie Burbis gen unfres Baterlandes sich nie erkennen, fo finden sie sich an ben Pforten eines zu fruhzeitigen Grabes.

Einer jeden Classe von Lesern, werden hier andre Nasmen beifallen: ich nenne drei, die ich vorzüglich bedaure, Alex. Gottl. Baumgarten, Joh. Dav. Heilmann, Thomas Abbt: freilich drey Manner aus verschiedenen Feldern, von verschiedenen Talenten und Verdiensten; allein hier rucken sie leider! in einen Gesichtspunkt. Da sie alle drei Schriftseller meiner schönsten Stunden geswesen: alle drei in ihren wenigen Schriften gediegene Goldstäcke, statt leichter klingender Scheidemunzen dahin zälen: alle drei der Varbarei, der Dunkelheit, und weiß Gott! wessen mehr beschuldigt sind; so wollte ich zu iheren Saupten ein gemeinschaftliches Denkmal errichten, so gut ich könnte: ein Denkmal aus ihren eigenen Materias lien.

Das Gemalde über Baumgartens und heile manns Schriften stelle ich nicht zur dffentlichen Schau aus: jenes, weil es dem Geiste seines Urbilbes nicht entesprach: dieses, weil ich nicht gern die unverdiente Ehre haben mochte, in ein Regerlexicon verdammt zu werden, weil ich einen Reger zu loben mich unterfange. Nur von Abbt wollte ich meine Stimme, so schwach sie auch waste, nicht unterdrücken: ich sahe seinen Schatten vor mir, der mich an sein frühes Grab winkte: ich folgte ihm, übers dachte, was Deutschland an ihm verloren, und kam so wie Hamlet von seiner Erscheinung, mit einem Denks wort zurück, seine Asche zu ehren.

Ich bins nicht allein, der fie ehret: ich febe vor mir andre, jeder mit einem Opfer der Liebe und Achtung pach seiner Art: so daß ich mich ben dem Tode Abbts hennahe in die Morgendammerung der alten Zeit zuruckgezaubert, und die Parentalie eines Tobtenfestes vor mir zu sehen glaube. Ich will diese edlen Opfer zuerst nens nen; und alsbenn meine Armuth aufzeigen.

Der erhabene Fürst, der unsern Abbt kannte, besaß, und zu schähen mußte, hat gezeigt, auf welche vorzüge liche Art ein regierender Herr das Verdienst ehren konne: Er, der mit der Tapferkeit eines rdmischen Helden, und mit der Sorgfalt eines deutschen Landesvaters, die Gessinnung eines griechischen Weisen zu verbinden wußter hat ben Abhts Tode, jene guldene symbolische Zeit ersneuret, da auch für das stille und betrachtende Verdienst Denkmale und Bildsaulen, und festliche Gehräuche bereit standen, Das Monument a), das Er errichtet, spricht mehr, als alle Denkmale von Papier erbauet.

Das beste Geschenk, das ein merkwürdiger Mann noch nach seinem Tobe der Welt mittheilet, ift, wenn er eis nen Freund findet, der sein Leben aufzeichnet, harmos nisch mit seiner Denkart und Thaten. Ihm ist dieß Les ben alsdenn Chrengedachtniß: für die Geschichte eis ne Urkunde und zu seinen Denkwürdigkeiten, er habe sich denkwürdig gedacht, oder gehandelt, eine Commentar. Abbt hat einen Freund gefunden, der und seine Schriften zum Geschenk macht, und ihm ein Ehrengedachtniß aufrichtet, das beider wurs dig ist: dessen, der es schrieb, und von dem es handelt.

Alle Parentationen in Zeitungen und Journalen übers gebe ich: benn wenn Abbis Schriften fich nicht felbft Denkmal find, so borfte bas Notabene in ben meiften Buchern bieser Art mit ziemlich ausloschbarer Tinte

 $\sim$   $\sim$   $\sim$   $\sim$   $\sim$ 

<sup>2)</sup> S. Abbte Salluft.

b) S. Abbts Chrengedachtnis von Friedrich Nicolai, Bert. 1767.

geschrieben seyn; und so auch bas ora pro nobis! bas ein neuer Erasmus a) ziemlich unerwartet und sonderbar an den Schatten unsers Schriftstellers ausstößt. Rur bas Zeugniß muß ich nennen, mit welchem Abbts Lehster b) bas uns angestorbne Fragment seiner Geschichte in die Welt einsuhrt: es wirft nemlich einige Stralen mehr auf die Denkart Abbts.

Borguglich aber preise ich bie Platonifche Schrift c), in welcher bas Undenken beffelben gefeiret wirb. Go wie bort ber weife Joiot Griechenlandes fich aus Uthen, an feinen Bauberort fchlich, neben einer murmelnden Quelle unter bem Schatten eines Morns niederfant, an ber Seite feines Lieblings fein Geficht verhallte, und Gebeimniffe ber Schonheit fab, und fprach Dithprambische Borte: fo febe ich unfern Sofrates mit gefenttem Saupte uber ber Miche feines Freundes figen, und über bie grof. fen Worte; Menschliche Bestimmung, Unfterba lichfeit ber Seele benten. Borubergebenber Banbes rer! fete bich neben ibn, und werbe fein Phabon: benn wiffe, biefer Ort ift beilig! Lies, als borteft bu noch aus bem Grabe bie Stimme bes philosophischen 3meife lerd: und alebenn bente, wie wenn bu feinen unfterbe liden Schatten vor bir fabeft. In welch großem Ber-Rande haft bu bas Undenten Diefes murdigen Tobten gefeiret, wenn bu von feinem Grabe meifer und tugende bafter jutadfehreft.

Aber von welchem Contraft wird mein Auge besturmt, wenn ich auf einmat eine Prafica d) gewahr werde, bie

a) S. Klotzii acta literar. Vol. IV. P. 1. p. 120.

b) Millere Borrede ju Abbte Fragment ber Weltgefchichte.

c) Phidon, ober über die Unsterblichfeit der Seele von Mos fes Mendelssohn, Berlin, 1767.

<sup>4)</sup> S. Ode auf Abbts Tod an feinen Bater. Ulm 1767.

fin dem Leichenzuge mithinkt! Ja leider! da steht sie! buchs stadiret dem Bater des Berstorbenen die Worte: Dein — einziger — Sohn ist todt! in den drey herzbreschenden Strophen voll würgender Donner vor: in drey andern bestürmen Blitz, und Feuer und Geheul und Donsner und Geräusch und Flammen unser Ohr; bis wir darauf die Lebensumstände des Todten Stück vor Stück in Strophen vertheilt in einer rasenden Sprache voll poetisschen Unsinns altweiberisch hergezählet sehen. Unter uns wird diesen schreienden Thersites seine gute Absücht entsschuldigen; aber unter den Griechen würde ihn die Strafe derer tressen, die die Todten geschmähet.

Da ich also vor zugespitten Lobreden Eckel, und die musikaliche Sprache sanfter Elegien nicht in meiner Geswalt habe: — was bleibt mir übrig? — Eben das, woz zu ich mich sogleich entschloß, ehe jemand vom Abbt schrieb! nemlich, mich an sein Grab zu schleichen, und feine Schriften, wie in seiner Gegenwart, und wie vor den Richtern der Todten, zu lesen. Leser! setze dich nes den mich und ließ mit mir, denn der Geist, der Abbts Körper überlebt, athmet in seinen Schriften: wisse ihre todten Worte zur Hulle zu nehmen, um denselben zu ers blicken, damit er in dich würfe, und dich wie mit einem Pauche, belebe. Das haben die Seelen, sagt Plato, mit dem Magneten gemein, daß sie einander ihre Kraft mittheilen und sich, wie in einer fortgehenden Reihe von Wundern beseelen.

In der That man achtet die Berlaffenschaft eines vorstreflichen Schriftstellers oft zu wenig, wenn man die Schätze beffelben mit seiner Urne einscharret. In der gelehrten Geschichte stellet man ein magres Skelett seiner Lebensumstände auf: und verschlingt die Titel seiner Schriften, und die Anekoten seines Lebens, wie trokne

und unverdauliche Schalen. Darüber vergift man, daß seine Schriften einen Abdruck seines Geistes enthals ten, und die schätzbarste Reliquie find, die wunderthatig seyn konnte, und zu seinen Schülern und Nacheisereru zu machen. Man pergist, an sie, als eine Quelle zu eilen, aus welcher man sich Starte in die Nerven und Heiterkeit ins Auge trinken konne,

Wenn überdem folche Manner aus unvollendeten Dlas nen geriffen werden, fo wie jener wilbe Romer ben Urdimebes niederfließ: alebenn follte auf ihrem Grabe Die himmlische Stimme schallen, die andere aufriefe, gu vollenden diefe verlagne Entwurfe, und ba in Die Laufe babn einzutreten, mo fie bem andern abgefurzt murbe, um mit einem mal naber bem Biele gu fenn. Gin Salbol follte man aus ihren Schriften gieben, bas uns ju ihren Nachfolgern einweihete: fo hat man von ihnen bas große Erbtheil, bag ihr Geift auf und rube. Denn bas, glaus be ich, ift die mabre Metempfychofis und Wanderung ber Seele, von ber die Alten'in fo angenehmen Bilbern traumen, wenn une ein Genius ober ein Gotratifcher Das mon baran zu erinnern icheint, bag ber Geift biefes berforbenen Weisen uns belebe: wenn uns, wie bort bem Maamemnon ein Traum vom Jupiter in Geffalt bes weisen De ftors, erscheint; noch machend feine Stimme in unferm Dhr tonet, und uns aufruft, in ihre Rufftag pfen zu treten: wenn' alebenn unfer Berg folagt, und in unfern Udern ein Feuerfunten fprubet, wie fie gu fenn! Dief, glaube ich, ift bas einzige Mittel, bem Tobe gu tropen, wenn er die Bluthen eines Landes querft abschlagt, bamit ftete neue hervorkeimen, und er boch ende lich fagen muße, was ber Tyrann Tiberius bei einem andern Sall fagte: fiebe! ber ift mir boch entronnen.

Wie gludlich mare ich, wenn zu biefen großen 3mes

fen meine Arbeit auch nur ein geringes bentrüge! Wie? wenn ich einen einzigen Leser auf den Pfad riffe, den Abt ging: ihm die Abwege zeigte, auf denen jener sich verirrte: ihm die Fußsteige anwiese, wo er die Schriften seines Borgangers überholen konnte. Wenn ich einem andern die zerstäckten Entwürfe darlegte, damit er sie ers ganze, einen andern auf die Spur brächte, sich Abts Denkart zu eigen zu machen, und einen andern wenigs stens vom Nachassen rettete: — eine einzige dieser Hosse lohnt meine Arbeit.

Sollte ich es aber nicht vermogen, den Geift beffen, aber ben ich fcbreibe, ju erweden, und in ihm eine les bendige Werkstatte aufzuschließen, fo gieße ich boch wenigstens ein Opfer ber Liebe an das Grab bes Todten. Statt ibn gu loben, versuchte ich das lobensmurdige gu zeigen, mas er geleiftet, und ibm aus feinen Schriften eine Chrenfaule, ich weiß nicht, ob in Ronischem ober Ibealbilde aufzurichten. Entfpricht fie nicht bem Geift bes Abgebildeten: vorübergehender Runftler! reiße fie nicht nieber, fondern rude fie, ale einen verftummelten Torfo gu ben Sugen bes Grabmals und errichte an feis - nem haupt eine beffere. Um die unfichere Unfterblichkeit mogen fich die Werte meines Abbts felbft bemuben, oder nicht bemuben: meine Schrift foll unfrer Beit nuten. Fur fie fchreibe ich diefelbe, und widme fie ben Freunben und Liebhabern meines Schriftftellers ungenannt und von ihnen entfernt.

### Einseitung von ber Runft, bie Seele bes anbern abzubilben.

Gine Menschenseele ift ein Individuum im Reiche ber Beifter: fie empfindet nach einzelner Bildung, und dentet nach ber Starte ihrer geiftigen Organen. Durch die Ergiebung baben biefe eine gewiffe eigne, entweder gute ober widrige Richtung bekommen, nach der Lage von Umftanden, die da bildeten, ober migbildeten. Go wird alfo unfre Denfart geformt, ju einem gangen Rorper, in welchem die Naturfrafte gleichsam die specifische Daffe find, welche die Erziehung ber Menschen gestaltet. Nach gemiffen Jahren ber Formung fann ein fpateres Lernen felten, wie ich glaube, eine neue Schopfung verurfachen, felten Geftalt und Dage umandern aber befto fenuts lider tann es burch vielfache Erscheinungen auf der Dberflache wirken, Unftrich, Gemand, und Mine und Unfand geben, und nehmen, und auszeichnen. Deine lange Allegorie ift gelungen, wenn fie es erreicht, ben Geift eines Menichen, wie ein einzelnes Phanomenon, wie eine Seltenheit darzustellen, die murdig ift, unser Auge au beschäfftigen; noch beffer aber mare es, wenn ich burch fie, wie burch eine Bauberformel, auch unfer Auge aufthun konnte, Beifter, wie korperliche Erscheinungen gu / feben, ju betrachten.

Immer ist unsere Psychologie noch nicht weit über die Rindheit hinaus, wenn sie bloß nach dem Bekanntesten, das alle meuschliche Seelen gemein haben, ihren Weg durch Schlusse und Errathungen fortsetzt; ohne auf die Besonderheiten einzelner Subjekte mit der Genauigkeit zu merken, mit welcher der Naturforscher die Korper der Thiere zergliedert, um sich in die innere Werkstätte der Natur einzuschleichen. Ungeheuer, Mißgeburten, Sels

tenheiten find ihm willfommen, unterrichtend und nutis lich; und fo follten es dem Weltweisen alle außerordenta liche Geister senn, die wie Cometen aufgehen und versichwinden. Wenn unfresspstematische Philosophen in der Geisterlehre Linnens find, die eigensinnig schichten, und clasissiciren: so ift ein unsystematischer Ropf au ihre Seite zu stellen, der, wie Buffon, eigensinnig in ihre Class sen falle, und Individua zergliedre.

Sier muß ich aber fagen: welcher Menfc weiß, was im Menschen ift, ohne ber Geift bes Menschen in ibm? und auch diefer fennet fich nur, fo wie wir unfer Geficht fennen, anschauend, aber nicht beutlich. einem lebendigen aber verworrenen Bewußtseyn unfrer felbst, geben wir einher wie in einem Traume, bon wels chem uns nur bei Gelegenheit ein und ander Stud eins fallt, abgeriffen, mangelhaft, ohne Berbindung. Selbft geben wir oft nicht auf unfre Gedanten acht; allein ben Augenblick erkennen wir uns, wie in ber platonis fchen Erinnerung aus bem Reich ber Beifter, menn ein Undrer Gedanten vorzeiget, Die unfrer Seele entwandt fcbeinen. Gelbit tonnen wir nicht volls Randig darauf antworten, wie die Gestalt unfres Unts liges fen; mobl aber werden wir aus uns fahren, wenn und ein Bild unfrer felbft, ein zwentes 3ch, aufftiefe. So fand fich Socrates getroffen, ba ber Befichtebeus ter in feiner Seele las; er fchattelte aber ben Ropf, ba er fabe, mas Plato in ihm finden wollte. 3ch übergebe ben gangen bunteln Grund unfrer Seele, in beffent unabsebbarer Liefe, unbefannte Rrafte, wie ungebohrne Ronige, fchlafen: in welchem, wie in einem Erdreich, bas mit Schnee und Gis bebekt ift, ber Reim modert gu einem Fruhlinge paradiefischer Gebanten: in welchem, wie in bunkler Afche ber Funke ju großen Leibenschaften,

und Trieben glimmet. Bie erhebt fich bier auf einmal die Ibee, in ber ich mir bas Bilb ber Gottheit gebente: er, ber die Morgensterne und die Beister mit Namen rufet; ben Gebanken von Ferne kens net, ehe er geboren wird: nur Er, ber Schopfer, kennet eine von ihm erschaffne Seele!

Wenn unfre Philosophen also diese Renntnif einzels ner Beifter noch nicht fo baufig versuchen, fo bat ein anbrer bagu mehr Gelegenheit und Pflicht: Der Gefchichts fcbreiber: und ber bat mehr gethan, als jener Maler ber Seele, Patrhafius, und Ariftides, bet eine menschliche Seele in ihrer gangen Denkart gu feben, gu geichnen, vorzuftellen weiß. Man wird mir aber boch gutrauen, daß ich hier etwas anders verftebe, als mas unfre mitige Rachbarn, Charaftere und Portraite nennen. Bilderchen, die faft nie bie Bahrheit, fondern die Runftelei gezeichnet, die aus ber Phantafie, nicht nach ber Natur entworfen, und von einem findischen Geift ausgemalet find, ber oft nur jum 3med bat, fich burch abwechselnbe Schattenbilber an ber Mand zu vergnugen; und burch rafende Contrafte bas Auge bes Bufchauers gu Ich argere mich, wenn ich einen neuern beutschen Schriftsteller fo tubn nennen bore, einen prage matischen Geschichtschreiber unfres Sahrbunderts, blos weil er feinem troffnen und freuglahmen Stelett ein paar folder frangbfifchen Bilberchen, gang am unrechten Ort angeheftet. -

Borzüglich muß ein Biograph die Gestalt seines Helben ihm gleichsam vom Antlitz zu reissen wissen, wenn er dieses Namens werth seyn will. Und da, wie voraus gezeigt ist, wir uns selbst nicht einmal von innen kennen: und wir also, wenn wir auch alle wie Montagne was ren, schwerlich vollkommene Biographen unser selbst wers

ben konten: so hat der Geschichtschreiber seinen Autor besto mehr von außen zu studiren, um die Seele destels ben in Worten und Handlungen aufzuspähen. So zeichnet er das Bild der Sonne nicht aus ihrem stralens den Antlig, sondern nach ihrem Wiederschein im Wasser.

Es ift bas große Unterscheidungszeichen, bas bie Bios graphen alter und neuer Zeit Himmel weit von einander absondert: jene zeigen uns ihren Mann in Thaten, und Handlungen, die bis auf die kleinsten Ruancen, Berrästher seiner Seele sind; die neuern malen und selbst seinen Sharakter; der oft ein Roman ihrer, dfter ein Roman ihres Autord ist. Ich weiß sehr wohl die Ursachen, warum die Alten eher, als wir, haben Biographen der Seele seyn konnen; allein schriede ich ein Leben, so wurde ich ihnen entweder nacheisern, und statt selbst zu reden, Handslungen reden lassen; oder wenn ich ihnen ja nachbliede: so wurde ich getrost vor mein Werk hinschreiben: "einis ge Begebenheiten von dem Leben = so wie ich sie weiß" und der Charakter besselben, wie er der Gestalt und Schwäche meiner Augen vorkommt.

Was wird nicht zu einem Biographen ersodert, der bas mahre Bild seines Autors weber verschönert, noch entstellt, noch unahnlich an seinen wahren Ort im Range der Geister stellen will? Wie Rousseau den Sohn seiner Phantasie, den wunderbaren Emil vor der Geburt und im Chebette kannte: so mußte er seinen Freund durch alle Scenen seines Ledens begleitet haben, und der Vertraute seiner Geheimnisse geworden senn; und immer muste er ihn doch fremde, wie ein mußiger Juschauer bevbachten können, um jeden Augenblick mit Ausmerksamkeit zu verssolgen. Unparthenisch, wie ein Richter der Todten muste er urtheilen: und doch — gehört nicht fast ein kleiner Grad von verliebter Schwärmerei dazu, seinen Mann so

sehr der Phantasie einzuprägen, daß man sein Bild nachs ber, wie aus dem Ropf, entwerfen kann? Und soll dieß Bild aus dem Ropf entworfen werden, wie leicht können alsdenn aus der Rammer bes Herzens Safte heranswalsten, um es zu tuschen und auszumalen? Es wird in uns serm Geist gepräget, und siehe da! unser Gepräge drückt sich von unten ein, und trift in die Jüge des andern. Ich führe einige absolute Schwürigkeiten an; die huposthetischen wird ohnedem jeder fühlen, der je auf den Gesdanken auch nur gekommen ist, ein Leben zu schreiben.

Ich hatte mit meiner langen schweren Borrede vielleicht zu weit ausgeholt, wenn ich nicht eben ben sonderbaren Weg einschlüge, um es desto deutlicher zu sagen; wie viel ich liefern sollte, und wie wenig ich liefern kann?

Abbt bat fich felbft geschildert, aber nur als Schriftsteller: ich betrachte alfo nur eine Seite feines Beiftes, bas Gelebrte Denten, obne es an unternehmen, fein Denfdlich Denten zu entwerfen. Ich meiß, daß beibe Seiten fich einander erflaren, wie bei ben Dungen Bild und Gegenbild; ich fuble auch fo gut, als jemand, bie machtigen Buge ber Aufrichtigfeit, Treue und Bahrheit, mit welchen Abbt aus feinem Geift und aus feinem Bergen fcreibt: ich werde diefe Buge auch febr Aber im Gangen bin ich nicht fo febr auf ber nuben. Seite berer, die in die Schriften, als in einen Spiegel bes Bergens und ber menschlichen Gefinnungen seben mollen; ich bescheibe mich , daß ich uber einen Schriftfteller fdreibe. - Und biefe Bescheidenheit wird mich aus man= der Berlegenheit reißen. Ich werde Abbt freilich nicht in die erfte Claffe ber Berdienstvollen feten, weil er vom Berdienst geschrieben: benn er zeigt uns felbst bie große Rluft, die vom Gebanken bis zur That ift. 3ch werde ibn freilich nicht unter bie Belben feten, bie ben Tod furs

fürs Baterland starben, weil er den Tod fürs Baterland angepriesen: denn sicherlich wurde ein Held, der vor der Schlacht vom Tode fürs Baterland schreibt, nicht wie Abt geschrieben haben. Ich werde dasur aber auch entsübriget senn, ihn einen Leichtsinnigen zu schelten, und zum Avto da Fe zu verdammen, weil er dieses sliesgende Blatt geschrieben: Denn welch unermeßliches Feld dazwischen sen, fromm zu schreiben, als Gelehrter, und fromm zu denken, als Mensch; dieß Feld mögen die aussmessen, die Abbt in die Hölle werfen, weil er ein Avto da Fe, und sich in den Himmel setzen, weil fie Predigsten schreiben können.

Wo ich indessen nothig habe, Abbt als Mensch aufetreten zu lassen, ba werde ich auf seine Lebensbeschreis bung einen Seitenblick werfen. Ich empsehle sie meinen Lesern als Einleitung und Grundlage zu meiner Schrift; denn so wie ich nicht ohne dieselbe hatte schreiben können: so kann ich auch nicht ohne dieselbe gelesen werden. Ues berdem so verrath sich eben dadurch die Meisterhand eines Biographen, daß sie von Abbts Werken auf seinen Geist, und von seinem Geiste auf seine Werke schließt; eins aus dem andern erklaret, und Abbt den Menschen und Freund neben Abbt den Schriftsteller zu stellen weiß. Indessen wiederhole ichs, daß meine Blicke auf bieses Feld blos Seitenblicke bleiben werden.

Ich schränke mich noch mehr ein: ich ziehe die Linien zu meinem Bilde blos nach dem verzüngten Moassstabe feiner wenigen, unvollendeten Schriften. Freilich find diese lebendigen Abdrucke von dem Geiste ihres Verfassers, da er keine Larve um sich genommen; allein nie erschöpfen sie seine Gesichtszüge. Dat man seinen Autor als Freund gekannt, als Schüler les bendig gehört: so studiert man ihn in weniger Zeit ties

fer, als in bem tobten Lefen seiner Schriften es je ge-Bier babe ich nur die Summarien feiner fcbeben fann. Denfart, bort bas Capitel felbft; und man weiß, wie gewaltig bie ftolpern, die blos aus Regiftern und Titeln gelehrt find. Roch minder tonnen bie wenigen, unausgearbeiteten Schriften ein Daasftab feince Geiftes fenn. Diese Ehre bleibt benen eigen, die ihren Beift in ihre Bucher fo einkerkern, ale jener Spanier ben bintenben Teufel in die Bouteille, oder Arioft den Berftand feines Belden in die Mondglafer einschloß, bag ihnen nichts übrig blieb. Diefe haben alebenn bas Bergnugen, fich im boppelten Berftande felbft auszuschreiben, im bop= pelten Berftande fich felbft zu überleben, und ihren gangen Beift der Belt ohne Ruchalt und hinterlift treubergig du vermachen. Abbt mar nicht Profeffor genua, um fo fur feine Schuler, und ber Tod nicht langfam genug, um fo fur feinen Biographen ju forgen: feine Schriften find ein fleines Fragment, eine fleine aber um fo fchate barere Reliquie feines Geiftes. Und wenn ich nun Abbt aus biefen feinen Schriften eine Ehrenfaule errichten will: wie fann ich fie anders nennen, als einen verftummelten Torio?

Aber bei biesen Einschränkungen insgesammt setze ich mich boch durch Bersprechen sehr in Schulden. Ich soll zuerst die eigene Manier meines Schriftstellers zeigen, und die Originalftriche seiner Denkart bemerken: ein schwes res aber zugleich nütliches Geschäfte. Schwer sind die Augenblicke abzulauern, da sich die Seele entkleidet, und sich uns wie eine Schone in bezaubernder Nachteit dars stellet: daß wir uns an die Denkart des andern anschmies gen, und wie durch einen Ruß Weisheit lernen. Einige Züge von der Art, wo man unmittelbar lernen kann: sind nütlicher, als große Geschrsamkeit, die wir aus dem

tobten Buchstaben furs Gedächtniß lernen, und dabei in unser eignen Seele alt und grau werden. Daher horen wir so gerne Ersinder und Denker und Driginalkopse von der Methode reden, in der sie denken: sollten sie uns auch nur Embryonen von Begriffen, und unausgebildete, halb entworfne Gedanken liefern; daran liegt mir nicht, was Baco ausgedacht hat; sondern wie er dachte. Ein Bild von der Art ist nicht todt: es bekommt Leben: es redet in meine Seele.

Daß die Arbeit, die ich nenne, nicht so leicht fenn muffe, fieht man auch aus ber Geltenheit berer, die fich ihr unterziehen. Ginem großen Manne fleine gehler abautauern: und hoderigte Ausguge feiner Gedanken gu ge= ben: ibn, wie burch ein Borurtheil feines Namens, ju preisen; freilich bas find leichtere und ruhmlichere Berrichtungen; die aber nichts helfen, und bftere ichaben. Was tann es einem Lefer helfen, bag er burch folch einen regelmäßigen, ober fruppelhaften Auszug burchwischet? Der Geift bes Autors ift meg aus diefem Gerippe! Bas fann es belfen, daß ich meinem Autor ein paar eigne Ges banken anflide, und fie ihm wie Soder aufburde? Muß es nicht außerft ichaben, bas Auge eines Lehrlinges baran ju gewöhnen, baß es zuerft Tehler fucht; fein Gefühl fur bie Schonheiten zu perharten, und feine Seele bainit gu verftummeln, bag er tadelt, fatt nachzueifern? Dug es nicht ichaden, wenn wir geleitet vom Borurtheil des Ramens, alle Gebanten in guten Buchern fur gottlich; und aute Gedanken in mittelmäßigen Buchern fur ichlecht halten? - Und fiebe! dies find die Bortheile unfrer Gelehrfamteit aus Journalen! Wir laufen durch Mubguge bin: feben viel, und nichts gang, und erwerben uns ein Coms vendium des Berftandes. Wir lefen Urtheile, die uns entweder irre fuhren, oder boch gemeiniglich leer laffen;

so wie ber Schein bes Mondes leuchtet, aber nicht ers warmet. Wir lernen Fehler finden, statt Schonheiten zu kosten, und erreichen es also, gelehrt scheinen zu konnen, ohne selbst ein Sohn der Weisheit zu senn. In der That, so wie in der bürgerlichen Welt, der artige Umgang, sich von Nichts unterhalten zu konnen. das wirkliche Comsmercium menschlicher Geister und Jerzen merklich gesschwächt hat: so geben sich unser Kunstrichterseelen auch alle Mühe, durch ihre Gelehrsamkeit und Scharssinn die süßen Augenblicke uns zu rauben, da wir den Geist des andern sehen, und uns nach ihm bilden.

Ich wills versuchen, biese eigne Manier Abbts zu zeichs nen, benn feine Eigenheit ift meiftens Borgug. "Co a), "wenn an ben Ufern des Eurotas, oder auf den Un-"boben bes Ennthus Diana ihre Chore ubt: ringe um "fie, von allen Seiten umgeben fie Taufende ihrer Drea-"den: fie aber, ben Rocher auf ihrer Schulter, fortichreis "tend, ragt bervor uber alle Gottinnen; und geheime "Freuden mallen in der Bruft Latonens auf;" fo merden wir Abbt, wenigstens in Gedanken oft mit andern jufammenhalten, um feine Dufe gu erkennen. Erlangen wir dies, so wird das zweite fenn, zu bemerken, wie er Diefe feine Urt auf verschiedne Begenftande anwenbet, und fie nach einerlen Sandgriff bearbeitet. Dies gibt feiner Denkart Schranken und Umrif, jedem Lefer aber einen Anduel zu eignen Betrachtungen in bie Bande. Der Schriftsteller hat alles gethan, wenn er biefe Eigenheit nur mit verftohlnem Bint zeigt, und fie, burch ein und bas andre ftille Wort ju erflaren fucht; aledenn uberlagt er ben Lefer fich felbft, und bem lebendigen Uns schauen, um diefe Buge zu fublen und bei fich aufzukla-

a) Virg. Aeneid. L. I. v. 502.

ren. So gab sich Benus ihrem Sohne Meneas burch einen Blid und einen Tritt zu erkennen: benn a) "als sie ausgesprochen, und sich wandte: schimmerten Stralen an ihrem Rosenhalse herauf: gottliche Geruche buftete ihr Ambrosisches Haar: ihr Kleid rauschte zu den Füßen herunter, und in ihrem Gange erschien sie als Gottin." —

Da zu biefer eignen Manier auch nothwendig Schmas chen und Tehler geboren: fo foll ich auch einen Pritis fchen Commentar über Abbts Schriften entwers , fen: "welche Kehler fich in bas Bange und in einzelne Theile weben? - wo Berge abzutragen, und Rlufte auszufullen find? - mo Leuchtthurme errichtet werben konnen, um ein ganges Feld von Begriffen ju uberfeben, und wo mehr in die Tiefe ju graben ift, um Schate ju finden? - mo bier Samentorner liegen, bie zu ben große ten Baumen erzogen werden fonnen; und bort burre Baume fteben, die zu grunen anfangen muffen, wenn fich, nach jener gabel von Dahomed, ein Prophet an diefels be lebnt? - wie hier eine unnothige Geldjumme ju verschenken; bort mit einem Capital ju wuchern ift? - wie bier ein ausgestoffnes Rind bes Beiftes aufzunehmen, und dort ein Durftiger mit Sulle und gulle ju verforgen ftebet? - 3ch rede burch Bilber, Die wie ein übel gufammen geordnetes Gemisch borfommen muffen: wenn ich aber offenbar fprache, fo hatte ich uber meine Dblies genheit mir felbft zu viel zu verantworten.

Um meisten ifts nothig, daß man von einem Autor abzieht, was feiner Zeit ober ber Borwelt zugehort, und was er ber Nachwelt übrig lagt. Er tragt die Beffeln seines Zeitalters, dem er sein Buch zum Geschenste barbeut: er steht in seinem Jahrhundert, wie ein Baum

a) Virg. Aeneid. L. I. v. 406.

in dem Erdreich, in das er sich gewurzelt, aus welchem er Safte ziehet, mit welchem er seine Glicdmaassen der Entstehung decket. Je mehr er sich um seine Welt verzdient machen will, desto mehr muß er sich nach ihr besquemen, und in ihre Denkart dringen, um sie zu bilden. Ja da er selbst nach diesem Geschmacke geformt ist und sich die erste Form nie ganz zurückbilden läßt: so muß ein jeder großer Schriftsteller die Muttermale seiner Zeit an sich tragen. Du kunstrichterischer Thor! der du sie ihm rauben willt: du nimmst ihm Jüge seiner Eigenheit, Stüscke seiner Schönheit, Narben seiner Verdienste.

Aber bemerten fann und foll man fie: benn fie find lehrreich, und der Commentator eines Autore ift fur mich ber größte, nicht ber benselben nach seinem Sahrhundert um bilbet: fondern ibn in allen Ruancen feiner Beit erflart, und alebenn erganget. Er fuche ihn nicht von feis nen Schladen zu reinigen: benn wenn in biefen Schladen gleich nicht Gold bleiben follte: fo verliert der immer viel mit ihnen, ber fie ju brauchen weiß. Sondern er ubernehme nur geduldig die chymische Operation, alles in feis ne Bestandtheile aufzuldsen, damit wir die Entstehungs. art feben. Daran ift mir nicht fo viel gelegen, bag jemand aus bem Geifte eines Autors wieder ben Geift beraus zu ziehen weiß, und mit einer bedeutenden Diene zu mir tritt: fiebe ba! ich babe dir trinfbar Gold verschaft: benn mit diesem Beift und trinkbarem Golbe ift gar ju viel Betrug vorgegangen. Aber ber Erklarer ift mein Mann, der ber Bormelt, und der Beit, und ber Nachwelt eines Autors ihre Grangen ziehet: mas ihm die erfte geliefert, die zweite geholfen oder geschadet, die britte nachgearbeitet. Gine Geschichte ber Schriftsteller, die nach dieser Idee ausgeführt, welch ein Werk mare fie! Die Grundlage ju einer Geschichte ber Wiffenschaf=

ten und bes menschlichen Berftandes. Satten wir auch nur einen einzigen Baco auf biefe Urt erffaret aus ber alten Beit, gerechtfertigt aus ber feinigen, aus ber unfris gen verbeffert und ergangt: fo batten wir ein großes Sulfamittel, bas uns weiter brachte: und es tonnte an ihm ein zweiter Baco entfteben, fo wie Alexander an bem Gras be des Achilles, und Cafar an der Bilbfaule Alexans ders. Bare Aristoteles mohl je fo ichablich gewore ben, hatte man auch nur einen einzigen folchen Blid auf ihn geworfen? Aber wenn bie Muttermale eines Autors, Die für seine Beit find, bies Beitalter überleben, und uns zeitig nachgeahmt werden: fo fteht der Bediente Alexaus bere bor mir, ber ben ichiefen Sals feines herrn nachs macht, der meinetwegen feinem Berrn gut fteben fann, oder muß; ihm aber jammerlich lagt. Auf biefe Beife wird, mas die Ehre eines Autors fenn fann: eine Schans be fur und - und mas und nuben tonnte, ichabet.

Doch ein Ende mit meiner langen Einleitung! Ich fos dre freilich viel von mir, daß, wenn ich wenig leiste, mich andre entschuldigen, und meine Fodrungen an andern Orten besser als ich aussühren mögen. Ich mache freis lich viel Borbereitung, um den raschen Lesern, die ohne Borbereitung, wie im Fluge, einen Autor durchstreichen, ihr Lesen etwas schwerer und nüglicher zu machen. Ich schreibe freilich eine etwas sonderbare Einleitung, damit ich einer Reihe von Beurtheilern, die ein akademisches Leichenlob erwarten, das Wort ersparen möge, das jener Krieger ausrief, da er an der Gerichtsstätte seinen Todstenapparat ansichtig wurde: et ne hoc quidem ex disciplina! diesen darf ich sagen, daß ich nicht nach akademisschen Regeln, sondern nach meiner Art habe schreiben wollen.

### Mbbts Bilb: im Torfo.

Die Geburt Thomas Abbts a) bat obne 3weifel bazu beigetragen, bag man ibn mit Recht einen Schrifts fteller fut bie Denfchheit, und einen Weltweisen bes gemeinen Mannes nennen fann: ein Titel, ber felten und in meinen Augen ehrwurdig ift. Golde Schriftftels Ier haben wir endlich genug, die unter Buchern geboren und erzogen, unter Buchern leben, ichreiben und fterben; Gelehrte, benen baber auch ber Name Menich, Burger fremde ift. Die vom Apoll gezeugt, von einer Muse geboren, wie Scriblerus, in einer romifchen Bafe ges tauft, von Jugend auf dagu eingesegnet wurden, unter ben Buchern, ber Welt, bes Bolts, ber Menschheit gu vergeffen, ben gefunden Berftand gegen Gelehrsamfeit zu pertaufchen, und fatt nutbar bem Staat, mubiam gu 3ch will nicht die alten Buge wiederholen. mit melden man den Wort : Bucher : Schul : und Stubenges lehrten lacherlich zu machen pflegt: benn die Satpre über Diese Leute ift megen ihrer Leichtigkeit fo febr zur Mobe geworden, daß wir bennahe lieber ben Schulgelehrten felbit, ale feinen Stachelrichter boren wollen : ba ebedem . mas noch arger ift, oft benbe fich in einer Person vereis nigten. 'Allein um fo viel lieber fen uns Gin Dann in Deutschland, ber den Stand bes Belehrten unter die übris gen Stande bes Lebens jo vortrefflich einzuschieben meifi. bag man fieht, Diefer Schriftsteller mar erft Mensch, ebe er Gelehrter murbe.

Und fo einer ift Abbt, wo ere nur fenn fann. Er fchildert ben Rrieg b): jeder Bug ift im Berhaltniß auf

a) f. Ehrengebachtniß. p. 5. b) Bom Tode fürs Baterland p. 8.

bie Menschheit, er zeichnet die politische Augend a): jes ber Jug ist im Gesichtspunkt des Burgers, der seine Pflichsten sihlt: er denkt sich einen Einwurf gegen die Liebe zum Baterland b): sogleich stellen sich alle die Folgen vor sein Auge, die der Einwurf auf das Ganze des Bolks haben kann, und mit edler Begeisterung spricht er wider die, so dasselbe aus tugendhaften Grundsätzen herauslaschen wollen: seine ganze Schrift vom Tode fürs Basterland ist von einem Manne, der als Mensch fühlte, als Bürger dachte, als Unterthan schrieb.

Am allermeiften feine Schrift vom Berbienft, wo bie Stimme bes Bolks, die er fo ehrwurdig gu machen weiße), ibm , wo nicht immer Leitstimme ift: fo boch nie aus feinem Dhr fich verliert. Dhne die Gitelkeit bes Rouffeau ju affektiren, ber, bem ftolzen Namen eines Schriftstellers ber Menschheit zu gut, ben Philofopben, ben Belehrten, ben Renner von Schriften andrer Menschen nicht blos verläugnen, sondern auch erniedris gen, anschwärzen, lacherlich machen will; ohne biefe Gitelfeit zu affektiren, der er an mehr als einem Ort d) bes gegnet, fpricht er mit Bescheidenheit aus vollem Bergen, ber Ratur gemäß, als ein Lehrer ber Menschen und bes ehrmarbigften Theils berfelben, bes Bolts. Micht Spes culation ift bei ibm die erfte Grofe bes Beiftes, fonbern erhabne thatige Sorge e) fur ein Bolt: bie meiften f) Claffen der Geiftesftarte find aus den Rammern bes burgerlichen Lebens: und die schonften Benfpiele des Bobls wollens g) aus den Rammern des menschlichen Bergens Und wenn er insonderheit das Berdienft aus= mift: nie verliert er bas gange Bohl und bie gange Nas

a) p. 16. 17. b) p. 27. c) Nom Verdienst p. 8. d) p. 3895 e) p. 28. u. s. w. f. w. f) p. 58. u. s. w. g) p. 151. 26.

tur des Menschen aus seinen Augen: oft reift er fich gar unter das Bolt bin, (o warum hat man bies eble Bort entadelt): und jest fpricht er, wie in feinem Rreife. Sore ihn von der geduldigen Seele a), von der Berg= haftigfeit gegen Borurtheile b) von der Bildung jum guten herzen c), und der Starte beffelben bei Rindern d) von der Erziehung jur Weichherzigkeit e) von ber mahren Menschenliebe f) nach ihren Graben: pom Maas bes Berdienftes g) infonderheit des brauchbaren Mannes h); und benn bie vortrefliche Schätzung ber Erbauungeschriften i): ber Leibes : k) und Seelenforge 1): ber Nutbarfeit bes Privatlebens m): bes redlichen Buraere n) und ber verdienftvollften Matrone o) reden: er wascht alle diese große Situationen nicht mit seinen Worten aus, wie die meiften Buchergelehrte, wenn fie über folche Gegenstande sprechen: er deklamirt nicht, wie von der Buhne, demonstrirt nicht, wie vom Ratheder, predigt nicht, wie von ber Rangel: er fpricht, als einer der in diese Welt gebort, fie fur fein Loos erkennet, und von ihr ben Rrang ber Belohnung erwartet p). Sprache noch jest in Delphi Apollo: er wurde unserm Schriftstel-Ier den Preis der Beisheit querkennen, weil er feine Phis losophie auf die Erde rufet, fur die Menschheit ichreibet, und fich der feinen nicht ichamet.

Mit welchem Feuer preiset er in ben Briefen bie neueste Literatur betreffend, die Beltweisheit fur ben Burger an, und nimmt die Schriften ber Schweizer in dieser Art, eben ihres Innhalts megen, mit

a) p. 92:98. b) p. 111:133. c) p. 151. d) p. 180:90.

e) p. 2003210. f) p. 212:254. g) p. 257. h) p. 277:291.

i) p. 345 \* 54. k) p. 356. l) p. 373 \* 380. m) 381.

a) p. 403. o) p. 407. 408. p) f. Borrede Seite 7.

fo viel Aufmerksamkeit auf. Ja, wie bemuthig und ente fcloffen fcreibt er in feiner Borrebe jum Berbienft: "daß "er in diefer Schrift nichts gefucht habe, und wenn er "noch anders von diefer Art jemals schriebe, nichts fu-"den werde, als gefunden guten Berftand feinen "Lefern vorzulegen. Seiner Meinung nach ifte bas "brauchbarfte an ber Philosophie, fie gur Berichtigung "ber Urtheile über Sachen im gemeinen Leben "anzuwenden, und ihr badurch bas Unsehen bes natur-"lichen Menschenverftandes ju geben." also Unrecht, wenn ich biefen Bug als ben hauptstrich in feinem Charafter angegeben? Und wie ichatbar find fols che Schriften; ba wir Deutsche noch in ber Philosophie bes Bolks wenig gegen unfre Nachbarn aufzuzeigen has ben; wenn boch eben unser Abbt ben schlichten guten Berftand (plain good sense) fur ben National=Charate ter ber Deutschen halt von ber Seite bes iRopfs. einzigen Buch vom Berdienft wollen wir eine Befatombe von philosophischen Schukompendien aufopfern, und eis nen Schriftsteller biefer Gattung, bie im ebelften und beiligften Berftande bas Studium humanitatis genannt werden kann, wenn er aufblickt, mehr ehren, als brei neue Vindars, und bundert neue Unafreons. be! bag auch die historischen Werke Abbts beim Unfange abgebrochen murben, benn auch bieß Relb durchlauft bei ibm die nemliche Aber: bas erfte, wo wir in feinem Frage mente por ber Sundfluth Abbt finden, ift ein Gemalbe ber Menschheit, und wenn seine Geschichte fein Berdienft bat, fo ifts, daß er die belacht, die bei ihren Fragen und Untersuchungen vergeffen haben muffen, daß fie Den= ichen von geftern find. 3ch habe als eine vermuthlis che Urfache zu, biefem Charafter Abbts auch feine erfte Erziehung in einer mittlern, burgerlichen Lebenss

λ

art angegeben: und hoffe jeden auf meiner Seite gu has ben , ber ben fich nachfragt , wie machtig die erften Gins brude bes Lebens in uns murten: und bag, wenn bie reis fern Sabre und freilich Materialien jum Denten verschaf: fen, die erfte Jugend gleichsam die Form bilbe, in welche fich unfre Begriffe gießen, nach welcher fie fich mobeln. Starte und Schmache unfrer Mugen ift eine Gabe ber Natur; aber zu welchen Musfichten, zu welcher Rabe, zu welchem Sehwinkel wir uns gewohnen, von welcher Seite; und fo gar oft in welcher Karbe wir bie Gegenstande erbliden wollen; dieß kommt auf die fruhe Bildung an. Und da muß doch mohl, dente ich, ber, fo in einem mittleren Stande, unter geschäftigen Burgern gebohren ift, ber Die ersten Gindrucke in biefer Belt von Menschen befommen, fie ju feben, ju fennen und lieben ju lernen, Belegenheit gehabt; diefer muß boch eher bas Beburterecht bab. ., ein Philosoph bes gemeinen Mannes zu fenn; als ber am Sofe, ober unter Buchern bas Licht eis ner gang andern Welt erblicte - Will indeffen jemand biefen letten Umftand als Beitrag gur Denfart Abbts nicht annehmen, oder ihn gar unter huarts ober Sels petius Traume fegen - meinetwegen! 3ch merbe es . ibm nicht burch Inftangen zu erweisen suchen, bag unfre blos gelehrte Erziehung ben guten gefunden Berfand uber Dinge bes gemeinen Lebens eber unterbrude, als wede, eher bie Einbrude menschlicher Oblies genheit schmade, ale ftarte: Die Befichtspuntte burgers licher Beziehungen ofter entferne, ale beranruce. werde nicht weitlauftig untersuchen: warum wir fo wenig Schriftsteller fur Menschen: fondern meiftens Schrift= fteller fur Schriftfteller, Belehrte fur Gelehrte haben: warum nach ber Lebensart ber Gricchen ber gute gefunde Berftand über Dinge bes Lebens ein Erbituct ibres zahn

z' apade fenn mußte, wie dieß den ganzen Zuschnitt ihe rer Literatur vor der unfrigen vortrefflich ausnimmt; wie viel die Wissenschaft an Fruchtbarkeit, Nugen, Sichers heit und Faßlichkeit verlohren, da man sie von der Sphäs re des gemeinen Lebens und der Menscheit abgetrennet — alles dieß will ich nicht untersuchen, sondern preise Abbt kurz und gut: als einen Weisen der Mensche heit, als einen Lehrer des Bolks: und wünsche ihm viel Nachfolger.

3meitens: ber erfte gelehrte Unftrich feines Beiftes mar nach ber Methode ber offentlichen Unterweisungen, das Studium der Alten; und diese Farbe erhielt fich bis an bas Ende feines jungen Lebens. Die Alten las er, als Schuler, und - verftand fie; als Lehrling auf Afabemien und bilbete fich; als Lehrer und mandte fie auf critische Arbeiten an: am Sofe und übersette. Salluft und Lacitus waren feine Lieblingeschriftsteller, und von ibrem Erflarer Gordon befam er, wie eine angenehme Anethote a) faget, ben Gefchmad an Le ung ber Alten: wie viel Ginfluß bieg Studium in feine Denkart gehabt, ift augenscheinlich. Ich fage in feine Denkart; benn Die Claffe feiner Schriften, Die uber bas Studium ber Alten geschrieben find, wirb unter einer eignen Abtheis lung fteben. hier fubre ich alfo blos an: aus Zacitus und Salluft fuhr in ibn ber Beift ber Beichichte, und bie Reigung, nach ihnen einen Stil zu bilden.

Ueberall in Abbts Werken schwebet und reget fich ein hiftorischer Geift, der jeden feiner philosophischen Gedanken und Situationen aus der Geschichte zu beleben sucht: über sie philosophirt, und aus ihr beweiset. Wie uners wartet ift dies, bei einem Genie, deffen Einbildungs.

a) f. Micolai Chrengedachtniß p. 8.

fraft fruchtbar gnug mar, Rinder zu gebaren, und beffen Renntnif ber Menschen ihm Charaftere und erdichtete Benfpiele in Menge hatte aufbieten tonnen. mare unfer Abbt vielleicht ein deutscher Touffaint ges worden, in deffen Sittenschule fo viel artige Puppen auf= treten, als in der Sittenschule Mesopus Thiere, und in ber Sittenschule homers Gotter und Belben. Dant fei bem Freunde, der ihm faft auf jeder Seite fei= nes Manuscripts an den Rand ichrieb a) : " weg mit ben Bierrathen von eigner Erfindung! Geschichte bafur!" Denn eben durch diesen pragmatischen Gebrauch ber Si= ftorie bekommt Abbte Denkart Festigkeit, die ihr fonft mangeln murbe: Mannigfaltigfeit der Auftritte ben jeder neuen Blattseite, und eine eigne Manier, die ich manchem beutschen Schriftsteller muniche. Millers Abhand. lung von einem ausgebreitetern Gebrauch ber Gefchichtekunde fteht alfo vor Abbte Fragment recht an ihrer Stelle: ich empfehle fie gu lefen, und munfche ihr viele Anwendung: bamit uns die Muse ber Geschichte bald eine Colonie von Mannern Schicke, die dieß große Keld bearbeiten, daß wir auf ihm Blumen und Fruchte, in ibm Schabe und Rleinobe finden: baf fie und Schrifs ten gabe, die, wie Abbte Schriften, im Garten ber Beschichte gewachsen, und mit bem Golde aus ihren Tiefen bereichert find.

Wenn ich gesagt habe, daß Tacitus und Sallust unserm Abbt den Geist der Geschichte eingehaucht: so meine ich ja nicht, daß seine Welthistorie eine Sallustianische und noch minder eine Geschichte des Tacitus zu nennen sep: ich schreibe es ihnen blos zu, daß sie Abbt Geschmad an der historie und jenen Resserions.

a) f. Millere Borrede ju Abbte Fragment.

geift eingefibget, ber fich in allen feinen Schriften außert; benn wie Salluft und Tacitus über Begebenheiten und Verfonen philosophiren, um fie ju beschreiben und ju erklaren; fo philosophirt er uber Wahrheiten und Ers fahrungen, um fie ju erlautern und ju beweifen. wollte aber vom Lacitus und Salluft noch mehr lers nen: wie fie ju ichreiben: er verglich bas Benie ber beutschen und lateinischen Sprache, und wollte aus biefer in jene die machtvolle Rurge bringen, die wir ben ben meiften Deutschen vermiffen, und ben den Romern bemundern. Wie fern er bas Benie beiber Sprachen recht gegeneinander abgewogen; wie fern er den Salluft in die unfre gludlich oder ungludlich verpflanget, merden wir unten feben. Sier bemerte ich uberhaupt, daß die nas turliche Denkart bes Tacitus fich mit der Wendung, die Abbts Genie nahm, etwas ju ftogen fcheint; bag jene ernsthafter und langfamer, biefe muntrer und fluchtiger gewesen; daß in jener gang und gar ber reife tiefe Berftand, in diefer oft rafche Ginbildungefraft und glangen= ber With herriche; daß jene Betrachtung : und Spruch. reicher; Diese Bilbervoller spreche. Bas also auch unfre Runftrichter an Abbte Stil ausseten mogen: es betrift mehr die Bildercomposition, als Rurge und Nachdruct; mehr die Bermirrung, ale Saufung ber Ideen; mehr ben miglungnen, als ben zu gewagten Ausbrud - und als ein Nachahmer der Rurge des Tacitus, ift mir Abbt immer untabelbaft.

Man lese doch unfre matte und maßrige Schriftsteller, bie jeden Gedanken in einer Sundfluth von Worten ers saufen, jedes erhaschte Bild bis zum Edel zerren und auskramen: aledenn kehrte man zu Abbte Stile zurud, zum Stil einiger wenigen deutschen Schriftsteller: — wo findet man mehr die deutsche Starke und Nachdrud?

Bas belfen und boch unfre verkettete Predigtperioben? Unfer ichleppender Paragraphenstil? Die Buftund Marklofe Sprache ber Wochenblatter? Der aufgeblabete Bortrag unfrer Schuluberfegungen, und Schulreds ner? Der langsame Trab unfrer Geschichtschreiber? Der artige Unftand unfrer iconen Geifter? Die gange Bunft unfrer Gott fen Dant! beutlichen, ausführlichen und verftanblichen Alltageschriftsteller, Die unfre Aufmerksamkeit ichonen, unferen Berftand nicht überhaufen, unfre Ginbildungefraft in Ruh und Friede felig ichlummern, und unfre Biffenschaft, Belefenheit und Scharffinn freundschaftlicher Liebe nicht demuthigen wollen. lange wir nur einen Leging fur bie furgen Eprachgaufeleien ber comifchen Bubne, und einen Beife (wenn er ohne Reime ichreibt) fur ben Ausbruck bes Cothurns baben: fo lange nur ein Gleim burch Umbilbungen fremder Tranerspiele die Sprache versucht, die wie Calliopens Tuba bienet: fo lange und in Profe wenige Schriftsteller zum Rudhalt find, auf die wir trogen tounten: "fiehe! diefer fagte nie ju viel!" fo lange wollen wir uns freuen, wenn ein nachdrudlicher Wortarmer Gpartaner erscheint, ibm als Deutsche bie Bande reichen, und fagen : "furg und gut! wir find Bruder!"

Weiers Commentarien über den barbarischen, dunkeln, lakonischen Baumgarten in die Hand: hier kann er sich satt lesen. Wer noch weiter geht, und Abbt feierlich tadelt: ber soll verdammt werden, alle Wochenblätter nach der Reihe hin zu lesen, die in Halle erschienen sind und erscheinen werden. Läst es sich gar jemand einfals len, Tacitus selbst zu tadeln, (so wie es der Herr Constettor, Johann Samuel Mülfer, bewiesen hat, daß er vortrefflich, Tacitus aber schlecht schreibe) so weiß ich

keine bartere Strafe, als daß er biefe gepriesene hams burgische Uebersetzung, die bem Tacitus völlig tren bleibt, weil sie ihn durchaus verbessert, langsam und beutlich, Wort für Wort, mit Vorrede und Noten lese: ohngesähr wie Mahomed nach einer Sura seines Korans denselben gelesen haben will. — Meinetwegen sen Abbts Kurze Fehlet oder Barbarei; ich für meine Person wende mich zurück, und salte die Hände: "Heilger Tacitus! gib und mehrere Abbts!" oder mindstens: "strase und doch nicht mehr mit Uebersetzen, die deine raube Kürze glätten!" — O warum kann ich Abbt, dem Schüler Tacitus, kein solches Denkmahl aufrichten, als bieser dem Agrikola seite! — Denn siehe da! Agrikola lebet!

3ch babe ichon gefagt, warum Abbt vielleicht wegen feiner innern Denkart, tein vollkommener Tacitus bat werden konnen; ber, fo wie ich ihn fenne, nicht bilbers fondern fpruchreich ift: jest eine außere Urfache, marunt ers vielleicht nicht bat werden wollen. Und nun bin ich bei dem britten Buge: Abbt fannte, liebte und las bie frangbfifden und englischen Schriftsteller. Bielleicht mar ber frangbiifche Wit feiner Munterfeit ans gemeffner, als ber ftille ichwere Bang bes Romers: und fo machte er fich auf ber einen Seite bie ichonen Sprunge und Benbnugen eigen, die wir fo baufig in feinen Schrifs Auf der andern reitte bas oft überladne Ros ten finden. Iprit ber Englander, und ihre launische Ausbrude feine an Bilbern reiche Ginbilbungefraft, feine jum Gignen bes Ausbrucks geneigte Feder; und nun warb aus diefen Ingredienzen Abbts Still: furz und fpruchreich, wie ber Romer, munter und blendend, wie ein Boltaire, fos Iprirt und launisch, wie ein Britte. Allerdings ein felts nes Gemifch; aber lagt uns gu biefer fcbnen Geltenheit naber binan!

Spuren bes frangbfischen Geiftes laffen fich in Abbts Schriften nicht verkennen, und ein Montesquieu, Rouffeau und helvetius, ja auch in den Wenduns gen einiger Bepfpiele, Thomas, haben vielleicht an feinem Buch bom Berdienft fo fern einigen Untheil, bag fie ibn auf eine Reibe freilich eigner Gedanten geleitet und ben Ton feiner Denfart hie und ba gestimmet. Belvetins nabm er die Idee dagu, wie uns fein Kreund und Biograph ergablet a); allein er hat seinen Nebenars beiter weit hinter fich: bas Ber bienft in feiner Schrift ift auf allen Seiten mehr werth, ale ber bampfenbe und . sprudelnde Esprit im andern b). Auf einigen Spuren feiner Menschenphilosophie ift augenscheinlich Rouffeau fein Subrer, mit welchem er auch bie und ba eine Gis tuation fo lebenbig auszumalen weiß, daß er uns bins reift. Monte Squien hat ibn auf einige politische Ibeen geleitet, und vielleicht feinem Buche etwas von der gers ftudten frangofischen Methode gegeben, wider die er fonft felbst eifert. Da er nun außerdem Boltairen fur bas Mufter ber Schreibart mittlerer Geschichtbucher bielt: fo werben wir daher, und wo wirs am wenigsten munichen, in ber Geschichte, ben muntern Ion finben, ber uns bie und ba figelt, um nur zu lachen c). Abbt mar ju groß, um in bem Tode fure Baterland, wie in einer Parentas

a) Nicolai Chrengedachtniß G. 16.

b) Doch ist dieser Esprit eines ber Bucher, welche mit offnem Sinn und gang vorzüglicher Menschentenntniß geschrieben sind.

c) Das ist aber nicht ber wahre Geist ber Geschichte; bem ges buhrt so coper und etwas von ra Jeen (ernst und ein über die Welt hinaussehendes Gefahl). Boltaire nach Thuepdis des zu lesen, war mir schon in der Jugend unmöglich.

tion, zu deklamiren: ju groß, um in feinem Berbienft ein helvetius: ju groß, um in feiner Geschichte ein Boltaire ju werben: Tatitus mindftens ware teines von breien geworben.

Bielleicht haben zu biefer Munterkeit auch bie Littes raturbriefe beigetragen, beren Ton er fich bequemen wollte, und fo bequemet bat, daffeine Schreibart in ib. nen die originalfte ift. Unerwartete Wendungen: angenehme Rrummen im Stil: raiche Ginfalle: launischer Spott: muntre Sprunge unterscheiben ihn von auffen, fo wie von innen Reichthum an Planen, und in Borfcblas gen, ein Blid, ber immer auf bas Gange fallt, von eis ner Seite gur andern fliegt, und mo nicht burchbringt, fo doch die gange Oberflache ins Auge nimmt. Der Berfaffer ber gragmente über die neuere Litteratur bat es baber fo oft mit Abbt au thun, ohne noch in bie: eignen Landereien beffelben getommen gut femit benn bie meiften Betrachtungen und fleine Abhandlungen in ihnen' gehoren Abbt gu. Und wer die Briefe ihrer außern Gins fleidung wegen liefet, wird fich die meiften mit B. unterfchrieben, auszeichnen. Dach ihrem Ableben baben bie Litteraturbriefe einen-neuen Werth erhalten, ungefahr wie eine verftorbne Gattin burch eine Nachfolgerin, bie fie nachahmen will, und nicht fann: ich meine burch bie Briefe aber Mertwarbigfeiten ber Litteratur, in benen bier brittischer Spleen und humour gufame: men betricht, bort ein Capriccio hervorgutt, mit frangofischen Mobeausbruden um fich wirft, und auf einmat wieder dafteht, in ben beutschen Sarnisch eingeschmiedet. Mochten diefe Briefe, die brittiich benten, boch auch brits tifch fchreiben, und anbern bie leichten Einkleidungen aberlaffen, die auf ihrem Rorper, wie prefhafte Orbens-Heiber icheinen. Ihr Genius in ben Tobtengrabern

mit Klopstocks Lyra gefällt nicht so, als selbst Bobmers Erdmannchen, oder die oparomusyna des Alciphrons, die die Litteraturbriefe aus einem Herkulanum retten. Ihr Bibliothekar am Fischteiche tritt hier gar nicht auf: laß ihn, wie der Barbier Niklas im Dons Quixote unter Buschern wuhlen.

Ich finde mich ju Abbt jurud, um ein paar Borte aber feine Bilbercomposition und Laune im Ausbruck gu fagen: beibe bat er von den Britten, nur freilich fich au eigen gemacht. Wenn jene', insonderbeit ihre Poeten, bie Fulle im Colorit bis jum Ueberladnen treiben, daß fie gegen die griechische Ginfalt abstechen, wie ein gemablter Beiliger in der griechischen Rirche gegen ein Gemalbe von Raphael: fo uberließ es Abbt freilich ben Schilberern, die monatweise bezahlt werden, fie fo zu topi= ren, wie fie find, oder gar ibre schwere Drapperien fo ju gerren, daß man rufen muß in ber Balfte bes Bilbes: ohe jam satis! Allein eben weil er in jeben Bug neue Be= deutung legen will: aus jeder Farbe eine neue gange Si= qur macht: fo wird freilich nicht bas Colorit eines Bilbes flumpenmäßig; aber bie Bilder find ju gebrangt, ju fremde zusammengesett, um Gin Ganges zu bilben. Gie permirren fich, ftoffen gegen einander, und zerftreuen.

So ganz Unrecht haben freilich die Kunstrichter nicht, die dies tadeln; aber so ganz Recht können sie sich auch nicht schaffen. Freilich ist die Einfalt der Alten der erste Borzug ihres Stils, daß sie nicht in Bilbern reden, sondern Bilder geben: jedes so weit aussühren, als sie es brauchen, und wenn sie ben diesem Bilde sind, ganz in demselben zu sehn wissen. Schriebe ich also über die Schreibart der Alten, so wurde ich diesen Borzug gewiß weit führen, und zu Betrachtungen nutzen, da Gede bes kaum darauf gekommen ist. — Aber lasset uns einen

Augenblick vergeffen, bag biefe Ginfalt Borgug ift; lag fie blos Unterscheidungszeichen fenn, um beibe Stude richtiger gegen einander ju feten. Bobt! fo nens ne ich jenes ben griechischen Stil bes gangen einfaltis gen Musbruds; biefen, ben Stil ber Bertarauns gen. Jener hat mehr Borgage; biefem aber fehlt es baran auch nicht gang; nur muffen beide nicht nach eis nem Gefetze beurtheilt werben. Diefer fagt und mit mes nigem mehr; jener zeigt uns fein Gines ftarfer : bicfer fest mehr neben einander; jener etwas Gangeres in einander: jener ift ber griechischen Beit treu; biefer, barf ich sagen! paßt mehr auf die Unsere. In unserer Zeit ifts ichwer, ohne folde Berturgungen zu reben, und nicht ju ermuben; benn felbft einige Griechen murben ermus ben, wenn wir fie nicht als Griechen lafen. Ge ift fcwer, bie flare einfaltige Weisheit ber Griechen, jeben Perioden bilben laffen, ohne ihn nicht oft ben Randen ber Runft anvertrauen fu muffen : benn wer will alles felbft fagen, ohne etwas voraus zu feten, und binguben ten gu laffen? Rur wenigen gludte im Deutschen; bies fer griechischen Grazie fo zu opfern, baß fie alles, mas fie fagen, gang fagen. Ohne 3meifel werben einige Les fer baruber ben Ropf fcutteln, allein nicht jeber, ber Die's nicht ift, ift barum Nichts.

Wenn horaz Drebbant und Amboß zusammen wirft: fo bat er vielleicht ben Fehler burch ein Benfpiel zeigen wollen, indem er bavon fpricht:

Et male tornatos incudi reddere versus. und er hat alfo die Berbefferung der Bentleis, Cus

ninabams und Sanadons nicht nothig. Wenn feis ne Bilder in ben betannten Berfen : nemo adeo ferus &cc. fich dem Runftrichter nicht freundschaftlich gnug mit eine ander zu besprechen scheinen: fo tonnte ich vielleicht pas rodiren: "fein Periode ift fo überlaben an Bilbern, bas

man ibn nicht ebnen tonnte, wenn man nur Gebuld bat, alles ftudweise auszuframen, und hinzugablen." mo hat ein Genie diese Beduld? Die Bilber brangen fich von allen Seiten bergu: fodern Unschauen und Bemerfung: eines ftogt an das andre, daß es flingt: aber endlich machen fie fich boch Raum. Gedanken zeugen Gedanken: Diefe treten, wider unfern Willen, in Sprus chen bervor: hier tommt eine Metapher gur Gulfe; marum foll ich fie abweisen? Dort ein Bug aus einer Geschichte, ich will ihn behalten. Aber bag bas Gefolge nicht schlep. pend werde, wie Darius Rriegsberr: fo muß fich jedes einen fleinen Raum gefallen laffen; bas Gleichniß wird gur Metapher, bie Metapher jum Beimort : Die Geschich. te Erempel; bas Erempel Unspielung in einem Buge: bie. Meinung mirb Gedante, und ber Gebante Spruch. Mun bat jedes Plat, und ba ich mein heer nicht auss breiten konnte: fo forge ich, baß es fich nicht im Wege ftebe; Schlachtpronung ift ba, nur baß fie nicht ins Bes brange tomme. Rann ich noch überbem bas erreichen , baß eben biefe Nabe und Gedrungenheit Bortheil ift, eins bem andern gur Seite fteht, beifpringt, Die Bande reicht: besto beffer! Und bat ber Feldherr auch barauf geseben, baß in den erften Angriff Starte, Leichtigkeit in die Flus gel, und Nachdruck in ben Sinterhalt fommt; Zadler! mas millft bu mehr?

"Den Gaften foll mein Gericht schmeden; nicht bem Roch gefallen!" so sagt ein Schriftsteller, ber sich auf sich selbst verlaffen kann. Erzeugen will ich bem andern Gestanken: aufrusen in ihm Bilber: in ihm Ibeen schaffen: in ihm Empfindungen aufregen — nicht aber ihm meine Gedanken blos erzählen, meine Wilber vorkramen, meine Empfindungen hingaukeln. Genies will ich weden, Leser lehren, nicht Runftrichter gnügen! Wenn ich einen

Autor von dieser Art einmal in die Hand bekomme: so banke ich der Muse feierlich: "dieser Mann lehrt mich vergeffen, daß ich Kunstrichter bin!" Er hat nicht jenen regelmäßigen todten Stil, den dem ich schleichen und jeden Fehltritt bemerken muß: Freilich hier sind Auswuchsse; aber Dank seinen Freunden, daß sie ihm diese Ausswüchse nicht raubten, ihm seine Gestalt ließen, wie sie ist: hatten sie ihn bessern wollen, wie ein Bentlei uns ser Zeit den Bater Pagedorn: so wurden wir statt seiner eignen Züge sehen ein Gesicht voll Narben und Striemen.

Selbst der kunswichterische Quintilian macht die Auswuchse, die zu verschneiden wären, und die überstüssige Fruchtbarkeit zu Zeichen bes Genied: die Erfahrung aller Zeitalter bestätigt dies, und eben so kann ich mich auf Erfahrung berusen, daß solche Auswuchse am meissten neue Genied hetvorbringen. Das Genie ist eine Pflanze, die von der überstüßigen Fettigkeit der Erde, die vom Schlamm hervorgebracht wird, sich von ihm nährt, und in ihm sich weiter fortpslanzt. Das schöpserische Bergnügen unter seiner Feder, Gedanken werden, Bilber entstehen zu sehen, paaret sich selten mit der sparfamen Genausgkeit, Bilber zu ordnen, Gedanken zu seilen. Hingeworfen liegt eines über das andere, aber das Hingeworfen sind Schäpe.

Wie aber? fodert die Armuth unser Sprache, sich burch Metaphern deutlich zu machen? So sonderbar. dies im Anfange scheint: so konnte ichs doch nicht geras de wegläugnen, und meine Ursache ist eben so sonderbar. In Griechenland wurde die Beisheit gemeinschaftlich mit der Sprache gebildet: beibe gingen in gleichem Schritt sort: und jene wuchs in dieser, wie auf eignem Grund und Boden. So aber nicht mit den neuern: so nicht mit

unfrer Sprache. Hier bekommen wir Begriffe aus frems ben Gegenden, in unfre Sprache zu verpflanzen: sie koms men über Weer und Land, um bei und Wohnplatz zu nehmen. Kann es hier nicht seyn, daß ich neue Worte schaffen, daß ich Metaphern zu Hulfe nehmen muß, um mich deutlich zu machen? Niemand kann dies läugnen, der die Eigenheit, oder den Eigenfinn jeder Sprache, oder ihre Dürftigkeit fühlet: wie aber und mit welchem Glück ein Schriftsteller diese Armuth ersetzt, diese Eigenheit bes handelt, und wie Abbt sie behandelt? Hier hilft alles Vernünfteln im Ganzen nichts; suche Proben, urtheile über einzelne Fälle, oder schweige!

So tomme ich alfo von ungefahr auf das Eigenfinnis ae im Ausbrucke, was man in einer Sprache, ober einem ihrer Schriftsteller findet : und bier ift mir Abbt ein fchate barer Schriftsteller , in feinem Salluft ein Schätbarer Ueberfeter. Er tennet bas Schroot und Rorn ber Unfrigen, und fucht ftarte Borte ju pragen, alte Machtworte berporzusuchen, die Wortfugung nach feinem 3med und ber Eigenheit unfrer Sprache zu lenken: freilich alfo unges wohnt zu lefen, ichwer zu überfeten. Aber mer will fich benn leicht lefen, und in Frangofisch Deutsch übersetzen laffen? Rach einigen Jahren wird vielleicht ein Sprachforicher an ihm figen, ihn magen, feine Befonderheiten prufen, und endlich fagen: "Diefer Schriftsteller arbeis tete fur die Sprache, und in ber Sprache; ein Nationals autor im boppelten Sinn!" 3ch will nicht aufs neue, gegen unfre gangbare, gelaufige Schreibart beklamiren : Laune und Gigenthumlichkeit fann ich boch bamit feinem Rur fo viel fage ich, dies Idiotiftische halt Abb. ten bei mir ichablos gegen alles Bu-Frangblifche, ober Bu. Brittifche, woruber er bei andern Schriftstellern felbst spottet.

Lange habe ich mich ben Abbts Stil aufgehalten; aber vielleicht aufhalten muffen, weil die meiften Runftrichter gegen ihn ichreien, und felbft fein Lebensbeschreiber a) nicht genau genug bas Bortreffliche vom Sehlerhaften untericheibet. Allerdings "ift unfre Oprache (burch bas "Berderben ganger Sahrhunderte) ju weitschweifig; "und muß jufammengezogen werden, wenn fie "nicht ichleppen foll: allerdings ift jeder Begriff "in ber Bortfugung fo ju ordnen, daß er auf "den Lefer mehr Burfung thue, man muß fie "alfo nach befonbern Abfichten ruden: oft muß "man neue Borte pragen, muß (ich burch De-"taphern deutlich ju machen fuchen: muß oft "furz und mit einem Borte andeuten:" wo aber alles dies geschehen muß, tonnen blos einzelne galle entscheiden. "Zacitus hat Abbt nie in Fehler berleitet; baburch, daß er, wie diefer, tief benten, fprudreich fcreiben, und die Wortfugung bequem ordnen mollen;" fondern baburch fehlte Abbt, daß er den Lacitus verließ. Auch bas Metaphorische feines Stils ift tein, und bas jugedrangte Metaphoris fche ein nugbarer gebler: bas Gigenthumliche und Launische seines Ausbrud's ift unschatbar, und felbft feine Musmuchfe find bildend.

Mbbt ift ben ben Fehlern seiner Schreibart mir theuster, als wenn er keine hatte: Bersuche, wie er, muß man machen, um unsrer noch gewiß unausgebilbeten Sprache, Reichthum, Fulle, Leichtigkeit zu verschaffen: Schriftsteller, wie er, muß man mit mehrerem Eifer und Ausmerksamkeit auch in Absicht ihres Stilt, empfangen, wenn wir je einmal classische Schriftsteller haben wollen:

a) Chrengebachtnif, S. 20, 21, 22.

und eigenfinnige Journaliften, wie viel find, bie uber Abbts Styl bumm und breuft, b. i. funftrichterifch haben urtheilen wollen, haben bier gar nicht Gig und Stimme, schaben unfrer Sprache, und thun Abbt Unrecht, ber gewiß auch über ben Stil urtheilen konnte. Und batte ich mit biefen Betrachtungen nichts ausgerichtet, als uns eifriger gemacht auf bie Ehre, Rationalschriftfteller gu fenn, bas Innere unfrer Sprache bervorzugraben, gu lautern , ju nuten: und eifriger gemacht auf bie Ehre, folche Nationalschriftsteller zu erleben; damit wir mehr auf ficmerten, und fie prufen: ober auch nur und eifris ger gemacht auf bie Ehre, Deutsche in ber Sprache gu fenn, in beren Schoos noch unendlich viel unbefannte Schate ruben, die auf die Sand des Genies und Runfts lere marten! Abbt farb ju frube, fur une ein clafficher Schriftsteller zu werben, benn er bat, wie jener Grieche Die Selena mablete, mehr reich als fcbon gefebrieben: 'Abbt ftarb ju frub, für une ber erfte elaffische Ueberfeter ju werben, benn fein Salluftius ift ein moblaebildes tes, aber vermaisetes Rind: Abbt ftarb ju frub, in ber Philosophie über unfre Sprache ber erfte einer neuen Bahn zu werden; aber ba hangen noch die Rrange für ben, ber barnach ftrebet: ich bin fein Sellanobit, um fie auszutheilen.

Daß Abbt ein Apostat ber Theologie geworden, gibt Miller seinem Geschmack an den franzosischen Schriften, und seiner Liebe mehr für das Schone in der Erstenntniß, als für das Mühsame im Systeme, Schuld. Warum er das Studium der Theologie verlassen, geht 'h hier nichts an; aber ob dies Studium auch einen influß gehabt, in das, was wir von ihm haben, das t meine Frage! — Trügt mich nicht mein Gedächtniß:

bat Abbt unter ben Nachrichten von Baumgartens

Buchern auch einige verfertigt; allein die rechne ich hier nicht. Berschiedene Stellen seiner Bucher, die an die Granzen der Theologie streifen: und sein Stil, der manchmal ins Biblische fallt, dies kommt hier in Bestrachtung.

Bu benen Philosophen gebort Abbt gang und gar nicht, bie in ihren Schriften jener Grundregel bes Protagoras ju folgen icheinen: "ob Gotter find ober nicht find? bavon hab ich nichts zu fagen!" 3ch wills zuge ben, daß Abbt auf Religionsseiten besto eber gerathe: weil er fich einige Beit gewohnt, Dinge unter folchen Gefichtspuntten anzujeben; und daß unfrer Seele die Situationen oft unvermerkt wieder tommen, mit welchen fie fich lange beschäftigt. Go viel bleibt immer, bag Abbt oft feine Materien auf die Religion leite. — Ein schones Bepfpiel fur die Beltweisen. Die in ihren Buchern mit bem Pobel ju glauben icheinen: nur am Sonntage und in Predigten muffe an Gott gedacht merben! - Ein fcboner Kund fur ben, ber fich nicht bruber argern barf, Religion gu finden, mo ere nicht glaubte : und eine fleine Schadloshaltung fur bas Studium ber Theologie, bas an Abht gewiß viel verloren bat.

Abst will die Stimme ausrufen: ferbt fars Baster land! er sieht keinen Ort, wo sie unter uns gebort werden kounte, und kommt auf den Gehanken, sie dem Diener der Religion anzupreisen a). Ein Gedanke, den jemand b), der kein Diener der Religion ist, sehr unsschicklich angestritten; den ich aber unsers Abbis nicht unwürdig sinde. — Abbt will beweisen c), daß die Liebe zum Vaterlande die Furcht vor dem Tode bezwinge: er

a) Vom Tode fürs Baterland. G. 7. b) Si Reliquien.

o) Bom Cobe fare Baterland, S. 58. die Anmert.

thut es auf eine Urt, bie es zeigt, nur Religion tonne aber bie Schreden bes Grabes erheben. 3m Borbeigeben aibt er a) ein Bilb von bem Enthuffgendie ber Martyrer ; und bas Bild lebet. Er geht bem Begriff bes Berbienftes nach : und fiebe ba! endlich b) findet er fich vor bem Richterftuhle bes oberften Richters ber Berbienfte. fucht farte Geelen aufe auch die fcwache Seelen find ibm ftart, bie Gott trauen c), bie ju leiben wiffen d), bie es vermögen, Wahrheit ju fuchen, und bie Tugend, auch mitten unter 3meifeln zu lieben e), aber bie fare fen Geifter entbloget er, die wider fich muten, ober über bie Religion fpotten f). Nicht ichamt er fich bes Borts, bas ben Geift unfres Glaubens ausmacht: Erlbfeter! fonbern legt ein Scherflein auf ben Altar Gottes, bas über große Summen gilt g). Mit Berehrung im Staus be nennet er b) bas unenbliche Berbienft bes Erlbfers : mit ernsthafter Unpartheilichkeit magt er bas Berbienft bes Beiligen i), bes Schriftstellers der Erbannnak), bes Predigers 1), und mit gewiffenhaftem Scharffinn fest er fich ben frommen Mifanthropien eines Schrifts ftellere m) entgegen, ber jett babin gerathen, wobin ich ihn nie gewunscht habe, Mofere Schreiben an-ben Bifar gibt er und n) in bem religibsen Zone, ber auch feine Zweifel o) ftimmet; und mehr als ein Drt feis ner judischen Geschichte verrath, bag ihm bie Theon logie fein frembes Land fen.

a) Vom Tobe füre Baterland. S. 91. 92.

<sup>.</sup>b) Bom Verdienst, S. 17. c) Eb. bas. S. 61.

d) S. 92-97. e) S. 132. 133. f) S. 115-131.

g) S. 251 : 54. h) S. 256. i) S. 318 : 27. h) S. 344 : 54.

<sup>1)</sup> S. 373 \* 80. m) S. f. Rec. über Mofere Schr. in ben Litt. Br. u, ber beutich, Bibl. n) S. Litt: Br. o) S. Litt. Br.

Hieraus leite ich auch seinen biblischen Stil, ben ich nicht so wohl anpreisen, als rechtfertigen, entschuldis gen, erklären muß, weil viele ehrliche Leute sich vor dies sem Namen segnen, und einige Recensenten es seierlich für eine Entweihung der Schrift halten, mit Worten aus ihr zu reden. Abbt bedient sich Beispiele aus der die blischen Geschichte: einiger starken Bilder der Resligion: einiger Ausdrücke der Bibelübersetzung Luthers.

— Diese drei Stücke habe ich aufgesunden, und will sie näher betrachten, weil das Wort biblischer Stil in dem Munde einiger Kunstrichter so etwas zu seyn scheint, als viele Ausdrücke des biblischen Stils im Munde einiger Prediger: nemlich etwas, wovon sie nicht wissen, was es ist.

Beispiele aus ber biblischen Geschichte - warum wollen wir fie aus einer fo lehrreichen und ernsthaften Schrift verweisen, als Abbts Ber bienft ift? baben beis be nicht einen 3med, ben Menschen weifer gur Tugend gu machen? Ifte, ober foll es ein Wiederfpruch bleiben, als Philosoph und als Chrift, Schon und biblifch, religibs und grundlich ju fcbreiben? Will man trennen, mas Gott verbunden bat, das Berg eines Menichen, und das Gedachtnif eines im Christenthum erzognen? Beispiele ber biblischen Geschichte haben ja die Burde, die burchgangige Bekanntheit, Deutlichkeit, Saglichteit, die fein erdichtetes Beispiel bat, die wenige Beis fpiele ber Geschichte fur eine große Reihe Lefer haben tonnen: warum will fie uns ein frommer Eigenfinn verbieten, wenn wir fie wurdig brauchen tonnen? Warum foll Abbte Gleichniß von der Bunbeslade nicht in feinem Tobe furd Baterland? und mehrere biefer Gattung in feinem Berdienft fteben? Meinetwegen immer!

Und Bilber aus ber Religion? Barum nicht!

wenn sie passend, schilbernd, bekannt, oder gar rubtend sind. Die Religion ist eine reiche Quelle solcher Bilder, und warum soll ich es mir verdieten, daß, wenn ich nicht blos für den reinen Berstand, sondern mit Bildern reden will, und muß, daß ich zu der Quelle eile, in die meine Einbildungstraft in zarter Kindheit getaucht wurde, aus der in das Gedächtniß meiner Leser Ströme geleitet wurs den: die mir am nächsten zur Hand, meinen Lesern die sicherste, und für meine Materie vielleicht die ergiedigste, die nahrhafteste, die wohlschmeckendste ist? Warum ein Bilderkabinet verschließen, das ehrwürdig, reizend, reich ist, jedem offen steht, und zum Glücke uns von Jugend auf offen stand?

Und benn ftarte alte Ausbrucke aus Luthers Bis belübersetzung? - Wenn es mahr ift, daß die deutsche Sprache feit einigen Jahrhunderten viel von innerer Stars Te verlohren : und jede Bemubung alfo gulden fen, bie fie ju diefer verlebten Jugenoftarte ju verjungen fuchet: wenn es wahr ift, bag allein in alten Schriftstellern biefe Aber gediegenen Goldes anzutreffen, und zuerft an den · Bekanntesten Orten aufzuspaben sei, so ichlagt bei dem Stil ber Bibelübersetung Luthers, Die Bunschelruthe guerft. Reichhaltig ift die Ader, bieß fann niemand lang. nen, wer mabres Deutsch fublet: Roth thut une bas Gold and berfelben; bieß giebt jeder gu, ber unfete Nationals fculben an frangofirenden und brittifchen Ausbruden tens net: überdem ift es von bieraus am leichteften unter bie Leute zu bringen: marum foll es benn verschloffene Schafe entbalten?

Ich will nicht anfahren, bag in jedet Nation die altes ften Sprachichate ftete fur Seiligthumer des Apollo geshalten find, und daß, da die Religion gemeiniglich eine Bachterin dieses Beiligthums gewesen, ju ihr fich jedess

mal Dichter und Schriftsteller mit ehrerbietigen Schritten genahet, um eigenthumlich und über bas Gemeine gu res ben. So tamen homer und Birgil und Salluft und ans dre aus diesem geweiheten Saine Apolls, als ehrmurdige Perfonen gurud, weil fie fich ohne Strafe batten erfubnen borfen, einen Borbeerfrang in ibm gu brechen; -, und fo follen mir, benen ichon nicht erlaubt ift, bis in bie beiligen Balber Theuts ju bringen, und von ber goldnen Sichel bes Druiben im weißen Rleibe geweiheten Bogelleim aus ber Sohe aufzufangen: wir follen uns wes nigstens nicht burch bas exas exas ere Besnhat! berer abs halten laffen, die allein Vertraute bes Phabus fenn wollen: weil Phobus Apollo in dem Borhofe seines Tems pels niemand ichabet. Ich meine, daß, da wir die altes ften Urftude deutscher Sprache fast verlohren haben, wir uns an benen halten muffen, die uns einige mit Unrecht verschlieffen wollen, als ein vom himmel gefallenes Pals ladium, da es doch nur Kirchengerath ift.

Ich will auch nicht anführen, daß der biblische Borstrag der Kanzeln, in dem ein Gottesgelehrter a) den Meisnischen Dialekt aus Luthers Zeiten hören will, viels leicht verständlicher werden dorfte, wenn man ihn nicht blos in Postillen fände, da es denn freilich etliche geben muß, qui quum in templum venerint, putent se in alium terrarum ordem delatos: denn so überschritte ich ofs sendar meine Schranken.

Aber bas will ich nicht verbergen, daß ich mich im prophetischen Geift auf eine Zeit freue, ba man vielleicht in ber Sprache zur alten deutschen Ginfalt, und rauben Starte zuruckehren, und eine große Menge unnuger und erborgter Kleinode verlaffen wird: und daß ich mich zum

a) f. Seilmanns Prediger und Bubbrer.

Boraus auf eine Ernte profaischer Originalschriftfteller frene, von benen jeder feinen Stil haben tann. Ginige Scribenten unfrer Tage Scheinen mir eine Morgenrothe und Borboten biefer Beit gu fennt und auch ber Dufe pon Abbts Ctile weihe ich in allegorischem Sinne bas Lieb Anafreons, bas er bem vermanbelten Lieblinge ber Murora, (ich mage bas beutsche Wort nicht) ber voreif fang: "bie auf den Gipfeln ber Baume, von ein wenig "Than trunten, foniglich finget. Ihr ift alles, mas fie "auf ben Feldern fiehet: ihr ift; mas bie Beitabttinnen "bringen. Sie, bie Freundin ber Landarbeiter, bon bes "ren feinem fie Beichabigung furchtet: fie, Die fuße Des "rolbin ber Ernte, theuer ben Menfchen; fie lieben bie "Mufen: felbft Apollo liebt fie und gab ihr hellen Ge-Die wird fie altern bie weise Liebhaberinn ber "Lieder, zwar aus Erde gemacht, aber ohne fleisch und "Blut, ohne Schmerz, und faft ben Gottern alenlich."

Für das Universitätsleben war Abbt nicht: ein Umsstand in seinem Leben, bet es vielleicht erkläret, warum er die Universitätsgaukeleien a), die Wochenschriften voll Studentenwit b), den hochgelahrten Prosessorfil c), und die gelehrten Studentensocietäten d), ich meine, die deutsschen Gesellschaften von gemeinem Schlage, so wenig leisden von bei geleischaften von gemeinem Schlage, so wenig leisden konnte. Bielleicht hat eben diese Abneigung gegen den akademischen Ton es auch gemacht, daß seine Schreibsart etwas zu unakademisch ist, da seines Lehrers und Freundes Nachricht es überdem sagt: "daß er überhaupt "gegen die systematische Philosophie gewesen sei, die auf "unsern hohen Schulen vorgetragen wird." Abbts Denksart gibt uns auch hiezu sehr leicht den Schlüssel. Eine

a) f. Litt. Br. Th. 2. S. 61. d) f. Litt. Br. Th. 9. S. 131.

c) f. Litt. Br. Eh. 17. G. 106. d) Litt. Br. bin und wieber.

große Lebhaftigfeit, die immer neue Gebanten berbors bringt, ift felten mit der Statigfeit verfnupft, Die eis nen einzigen Gedanken bis in seine Tiefe verfolgt. Gine fruchtbare Seele gebaret Ideen; biefe aber zu erziehen. und auszubilden, wird andern überlaffen : eine ftarte finnliche Aufmertfamteit paaret fich felten mit ber Ub. ftraktion, die fich wie Dem ofritus, die Augen blenden muß, um nicht von außen gebort zu merben, fondern ein Einziges zu zergliedern: ber philosophische Scharffinn scheint oft gegen ben afthetischen Wit ein entgegengefet tet Pol gu fenn: und ber gefunde nahrhafte Menfchen . und Burgerverftand, der bei Abbt bas Bornehmfte war, gattet fich nicht ftete mit ber fpeculativen Bernunft, Die fich unter abgezogne Begriffe, wie unter abgeschiedne Geifter, verliert. Genaue Spfteme, abgezirkelte Lefebus cher ju fchreiben, mar nicht fur Abbt! benn felbft fein Buch vom Berbienft u. f. w. ift nie nach einem topographischen Abrif gemacht, in bem ich blos Linien suche, bie veft nach der Runft, richtig bem Berftanbe, und beuts lich dem Auge fenn follen; es ift vielmehr ein Wert nach Sogarthichen Schonheitelinfen, mit fanften Wellen, reis genden Schlängelungen, abwechselnden garben entworfen. Go wenig aber, als ich aus biefem Buch ein Sches diasma in atademischem Stil muniche; fo wenig wird man wieder in einem philosophischen Lebrinftem einen Abbtis schen Bottrag erwarten; wo nicht alles verderben foll. Sch werde biefen Unterschied unten mehr auseinander fegen, da er fur unfre Beit nothig ift: hier fuge ich blos bagu, baß Abbt feinen Aufenthalt in Berlin, feine Reifen und feinen letten Unfenthalt am Sofe ju Bude. burg vielleicht fur feine gelegentlichfte Beiten wird gehale ten baben. Chabe nur, baf ibn ber Tob nicht gefriftet,

es uns mehr zeigen zu konnen a): ", daß Unterredungen ", mit einem großen Manne bem Geist einen Enthusiass,, mus beibringen, mahrend beffen er sich fahig zu großen ", und wurdigen Gebanken halt."

So habe ich einige hauptstriche zu Abbts Charakter angegeben: Striche vielleicht, wie jenes Corinthische Madochen um den Schatten ihres schlafenden Liebhabers zog, in denen sie sein Bild zu sehen glaubte, weil ihre Einsbildungskraft den Umriß ausfüllte; ein fremder Zuschauer aber nichts erblickte. Abbt war ein Philosoph des Wenschen, des Bürgers, des gemeinen Mannes, nicht ein Gelehrter: er war durch die Gesschichte, wie unter Thaten, gebildet: in Tacistus Kurze verliedet, die er aber mit franzdssischen Wendungen, und brittischen Bildern mischte: zur Theologie erzogen, von welcher er auch etwas biblische Sprache behielt; und übrigens nicht für den strengen spstematischen Bortrag.

Nun sollt ich sein Bild umkehren, wie Anakreon bas Bild seines Bathyllus, und sagen: "die Kunst ist neis, disch, daß sie das Beste nicht ausdrücken kann, seine "Seele." Ich sollte, da ich ihn jetz von außen betrachstet, in das innere Triebwerk greisen, das so große Dinge wirkte: mit starker Hand dasselbe anhalten, und die Rasber und Federn zerlegen, die alles bewegten. Oder, das mit ich mich dem Tone der Zeit bequeme: so sollte ich mich in der Psychometrie üben, und ihn wie ein preußisscher Werber, ausmeßen: ein Gericht, das Dichter und Maler nach ihrem Tode haben über sich müßen ersgeben lassen, und zu welcher noch neulich unser Kleist seine Schuhe hat ablegen müßen. Allein da ich mich

a) f. Worrede ju f. hiftor. Fragm.

auf diese Kunft nicht versiehe: und Abbt nicht gern, wie jener Sylas ben Ugam emnon vorstellte, mehr langs stredig ials groß machen wollte: so verweise ich hiers über auf sein Shrengedachtniß, deffen Berf. ihn perssonlich gekannt hat.

Wie sehe ich, wenn ich Abbts Schriften in seine Seele lese, so viele Kräfte berselben in Bewegung! Sinnliche Aufmerkfamkeit heftet sich auf jeden Punkt des Gegenstandes, fliegt von Seite zu Seite, und auf jeden wirft sie Stralen: seine Idee wird lebhaft, gehäuft, helle, und seine Rede schimmert. Das Licht ist nicht scharf, nicht strenge, aber ausgebreitet, immer im neuen Zustrome. Er wird fasslich, durch die Menge seines Werkmale: er klaret auf, wenn er auch nicht-bewiese: er stellt ins Licht, wenn er auch nicht entwickelte: er macht sicher, gewiß, stark: wenn er auch nicht übers zeugte, so überredet er bis zum Augenschein. Sein ganzes Buch vom Verdienst ist hier ein einziges großes Beispiel.

Oft spricht er, wie durch einen innern Sinn: wie 3. E. da er die Große a), Starke b) und Gote des Herzens schildert, wie niemand sie vor ihm schilderte. Er gerath auf Begriffe, die er innig fühlet, mit Ansstrengung benket, aber mit Muhe ausdrucket. Da er sie, wie durch eine Divination, empfand, und wie in einem Gesichte anschauete: so sagt er sie auch alsdenn, wie ein Bote der Geheimnisse, und nimmt zu Bildern seine Zusstucht, die uns oft ein Blen dwerk der Sinne scheinen; es vielleicht aber für ihn nicht waren. Diese Seite von Abbts Geist ift für mich die heiligste; und jede Ents beckung in ihr ein Ausschluß in der Seelenlehre, obgleich

a) S. 44:51. b) S. 56:145.

unfre entfeelte Runftrichter Abbten eben ihretwegen ber Dunkelheit und der Unbestimmtheit anklagen.

Seine Einbildungstraft ift reich, fruchtbar, rhapfodisch, und auf eine edle Art unbandig: nicht immer ein Baumeifter, der mohl geordnete Gebaude errichs tet: aber eine Zauberin, die an den Boden ichlagt, und fiebe! ploblich find wir mitten unter prachtigen Materialien. Gie rubrt fie an, und fiebe! biefe bewegen fich, . beben fich, verbinden fich, ordnen fich: und o Bunder! da entstebet wie von fich felbst, oder vielmehr, durch eine unfichtbare Rraft, vor unfern Mugen ein Pallaft, prachtig, groß, bezaubernd, nur nicht nach der Runft der Bis truve und Bincenti. Wir treten naber, um zu erfabs ren, ob es ein blos Luftgebaude fur unfer Auge ift: wir betaften es, und fiebe! es ift wirklich; wir fublen nach Restigfeit, es fteht: wir magen uns endlich in daffelbe, überzeugen uns von der Dauer, und nehmen es uns gur Wohnung. Selten ifte, bag bie Phantafie immer eis ne Schwester ber Dabrheit bleibet, wie bei Abbt meis ftentheild. Das macht, fie paaret fich überall mit bem auten gefunden Berftande, lagt biefem bie Berra fchaft bes Mannes, und wird ihm nur eine Mutter ber Kruchtbarteit, und eine Saushalterin feines Bermbgens. Ueberall boren wir bei Abbt Urtheil, und fein Urtheil ift feuria, icharf und richtig, vollständia.

Feurig: er hat ein starkes Gefühl für bas Schone, bas Menschliche und Sittliche; baber ift fein afthestischer Geschmack, sein menschliches und moralisches Ursteil auf Empfindung, nicht wie bei fühllosen Sittensober Kunstlehrern auf Regeln gebauet. Man siehet, baß er mit Lust oder Unlust urtheile: nicht in dem schaalen Ton der Gleichgültigkeit, in welchem entmannete Wortsträmer schwahen. Die Gegenstände, die er betrachtet,

werden bald mit ihm vertraut, und einheimisch feiner Seele: er halt fie nah an feine Augen und an fein Berg: er tann bas Schone nicht feben, ohne gereigt, bas Gute, ohne gerührt ju werden: jeder Bug feines Befichts, iebe Bewegung feiner Sande zeigt, bag in ihm nicht ein Etwas fpreche, bas von falter Erbe, ober von reiner Luft gemacht, fondern bas mit ber Rlamme verwandt ift, und wie ju Leuten fpricht, die ermarmt merben fonnen. Das ber find feine afthetischen Urtheile voll Gefchmad, wie viele Proben in ben Litteraturbriefen zeigen: feine pfochologische Untersuchungen nicht ohne Empfindung, wie der Eingang ju feinem Artitel von ber Grofe Des Beiftes, viel Bemerkung von ber Starke ber Seele, und insonderheit seine Ginschaltung von Empfindniß und Empfindung beweisen: und in mensch= lichen Situationen redet fein ganges Berg. Gehr felten ift bies breifache Gefühl fur bas Schone, fur bas Menfcbliche, fur das Gute vereinigt: und wo fie vereinigt find , muffen fie ben Enthufiasmus bervorbringen, ben Rifolai auch bei unferm Abbt bemerket. Wenn bas bloge Gefühl von ber Schonheit ben Birtuofen, bas bloge Gefühl fur Menfchheit und Tugenb ben Berdienftvollen, bis zur Begeifterung erheben fann: fo mird, mo fich biefe brei Gottinnen vereinigen, die Begeisterung eine Art von Enthusiasmus felbft fur die Bahrbeit merden konnen: und folch ein liebenswurdiger Schwarmer mar Abbt.

Ich sage nicht, daß sein Gefühl für alle bren Gats tungen gleich stark gewesen ware: dies ist setten, oder auch halb unmbglich: benn wenn eine Art zu stark wird, so schwächt sie die andre. Sein Gefühl für Dichter war nicht bis zur Dichterei: seine Neigung zu ben schnen Kunften nicht bis zur Hauptbeschäftigung: er blieb auf ber Mittelseite ber menschlichen Empfindung, von da er die Saiten des afthetischen Geschmacks, und des mos ralischen Gefühls gemeiniglich zu berühren pflegt, wie ich an verschiednen Stellen diesem Gange seiner Seele mit Vergnügen nachgeschlichen bin. Da auch sein Gefühl mehr he ftig als zart ist: so hat mich bey diesen Urtheislen oft gedünkt, gle wenn mir jener Held Homers, der an Weisheit fast dem Jupiter glich, vor Augen stände: "wie er mit starker Stimme Worte aus seiner Bruft läßt, die Jügen von Schneessocken gleichen."

Scharf und richtig ift fein Urtheil; benn es ift bom gefunden Berftande gebildet, ber ba überleget, vergleis det, ichnell zusammenfaßt und spricht. Richt ift baffelbe unter Buchern abgestumpft, verhartet und eigenkinnig ges macht; fonbern nur mehr gefeilet und berichtiget: nicht ifts burch bie gelehrten Dufte eines Biebstalles, ben man jener frangbfifchen Bergogin fur Rur vorschlug, und uns jur Bildung vorschlagt, jum Empfinden eingeweihet: benn wer unter fo etwas etzogen ift, fagt Detronius bon ber verfallnen Gelehrsamkeit feiner Beit mit Recht, tann fo wenig flug benten, als die, fo in ber Ruche mohnen, wohl riechen; fondern ba Abbt mit Empfindung und Starte, wie ber gemeine Mann, und mit Scharfs finn, wie ein Denker, urtheilet: fo ift er, es fen benn, daß ein spielender Big feine Scharfe hintergebt, und ras fche Ginbildungefraft feine ftille Ueberlegung, wie mit eis nem Sturm von Bildern durchjagt, ein Mufter.

Ja an der Bollständigkeit seines Urtheilsgeistes, (ich sage mit Fleiß nicht: Tiefe) noch mehr: da er, "so "bald er sich nur in diefer oder jener Provinz des Reis",,ches der Wissenschaften umsehen wollte, sie in schnellem "Fluge, mit unglaublichem Fleiße, durchzog, und Pros, ben ablegte, daß sie ihm bereits, gleichsam nach einer

allgemeinen Rarte, bekannt sey a)!" ba er sich nicht unster einen Schutt von antiken Trummern vergrub, oder in ein enges Gebäude der Handwerkslitteratur einkerkerste, und da insonderheit sein reiches Gedächtniß ihm aus Erfahrung und Geschichte so viel zusührte, als nothig war, sein Urtheil vollständig zu machen.

Wenn ich auf folche Urt Abbts Geift in feinen Schriften zergliedere: fo gerathe ich auf ben Gebanken zuerst: "wie viel enthalt eine Menschenseele!" und nachdem ich eine große Kluft abersprungen; seufze ich: "wie viel has ben wir mit Abbt verloren!"

Claudite jam Parcae nimium reserata sepulcra Claudite plus justo jam domus ista patet.

Ovid.

Jest will ich mich, wie die Biene des horaz, ober Anafreons Grille, auf die Fluren wagen, die in Abbts Schriften vor mir liegen: Inermestlich sind sie nicht, und noch dazu überall blumenreich und voll Nahrung: ich schwärme also, wie am schonen Sommertage, unter dem rothen Antlit der Morgenrothe über sie hinaus.

— — apis Matinae
more modoque
Grata carpentis thyma per laborem
Plurimum circa nemus, uvidique
Tiburis ripas. — —

Ende bes erften Studes.

(Die Fortfepung unterblieb.)

a) f. Millers Borrede.

2.

## Mikolaus Ropernikus. a)

Der Erfinder des neuen Weltsstems, Kopernitus, hat größer Glud gehabt, als der Erfinder des neuen Weltsteils, Columbus. Das Verdienst dieses wurde schon ben Ledzeiten unterdruckt und verdrungen; der Ruhm Jesnes gieng erst nach seinem Tode recht auf, und die größeten Männer der Nachkommenschaft bauten ihre Unsterbelichkeit nur auf die Seine. Um himmel haben überhaupt mehr würdige Namen neben einander Platz als im Koth und Sewühl der Erde.

Daben tam Ropernitus zu seiner Monarchie unter ben Sternen (die größte, die je ein menschlicher Rame ums fafte) nur von Gottes Oneben, burch Erbichaft und Bueignung, burch Besitnehmung einer alten abgeftorbnen Meinung. Schon die Megnpter maren brauf gefoms men, ben Merfur und bie Benus um die Sonne manbern ju laffen: Apollonius Pergaus nahm mit Mars, Aupiter und Saturn eben die Fahrt vor. Die Erde felbit mar burch Pythagoras ichon vom Mittelpuntt ber Belt gestoßen, und Philolaus, fein Junger, ließ fie recht beutlich und eigentlich um die Sonne manbern. Alle Studwerke ber Ropernitanischen Meinung waren als fo ichon alt: er felbft leugnete es nicht, daß er eben auf biefen Trummern ju feinem Gebaube gefommen. Er aber mar der Mann von Rraft, ders baute; ber dem alls. gemeinen Borurtheil entgegen, eine todte Meinung wieber erwecte, und, fo viel feine Beit guließ, mit Grund

a) Mus dem teutschen Merfur 1776. (ju bes S. Bilbniß.)

und Bemerkungen in die Welt führte. Der Folgezeit kams zu, seinen halbgeweisigen Sonnenplan zu bewähren ober zu zerstören; sie hat ihn bisber bewähret, und ob ein neuer Ropernikus möglich sen? muß erft eine neue größere Folgezeit lehren.

Doch wir reben bier nicht von Revolutionen des hims mels, sondern des menschlichen Geistes. Wir wollen ben Ropernitus Bilde dem Leser etwas vom Manne sagen.

Nifolaus Ropernitus marb in einem Lande geboren, bas faft fur eine literarifche Buffe gilt, ju Thorn in Preugen, den 19. Rebr. 1473.; und mard in einem Lande erzogen, bas fast noch mehr bafur gilt, ju Rras Fau in Pohlen, wo er in ber Racheiferung nit Dits fchulern ber Mathematit fcon alle die Funten fubltc) bie ibm feine Rube ließen, ihn im 23ften Jahr nach Stalien trieben, und den funftigen Rovernitus wedten. Infon-Derheit reigte ibn ber Rame Regiomontans, ber bas mals Sadel ber Welt mar: er legte fich auf Perspettip und Maleren, weil er fie ju feiner Reife und ju feinem Beruf einst nothig abnete: er erschien in Italien, und war bald fo berühmt, als Regiomontan felbft. In Bologna mar er ben Dominifus Maria, bem bamals berühmtesten Lehrer ber Mathematik, wie man will, Lehrling und Mitarbeiter: ibm behagte die Meinung biefes Beobachtere von ber veranderlichen Beltare, Die man bamale mehr ahnete als wußte, und gab ibm vielleicht ju feinem tunftigen großen Weltenbau Aufflug. Bu Unfang bes 16ten Sahrhunderts mar er ju Rom, als Lehrer ber Mathematik im Glange; er kehrte in fein Baterland gurud, und ba er nun burch feiner Mutter Bruder Doms berr ju Frauburg in Preußen ward, fo betam er Beit genug, feine horas fortzufeten unter Linien, Bablen und Sternen.

Sypothesen sind Traume und ben jedem Traume, sen er himmlisch oder irdisch, sen er durch die schwarze oder weisse Pforte zu und geschlüpft, bleibts für den Mensichensinn die bildendste Kenntniß, zu wissen, wie er ward? wie sein Finder oder Dichter dazu gekommen? Kopersnikus kam leicht auf den seinen; aber sein Berdienst war, daß er ihn ergriff, ihn hinaus zu träumen wagte, ihn wachend mit so viel Bemerkungen und Rückerinnerungen unterstützte, als seine Zeit, seine Lage, seine Gegend ihm verschafte.

Zeichnungsgefühl nemlich, fein Sinn für Syms metrie und Berhaltniß jum Gangen war ber Finger Gotes, ber ihm bas Beltall wies:

Unter allen homocentrischen Cirteln, mit benen feine Borganger gebauet hatten, fant er fo menig Ordnung, Grund, Aufschluft. Martianus Ravella mit feinen Meanptern, und Apollonius zeigten ihm Studwerke, woraus was beffers werden tonnte: Pythagoras und Philolaus trafen naber, und nun fchien Ordnung. "Soll, fagte et, bas Weltgebaube ein Rif fenn, mo "Sand, Bug, Auge, Saupt, Berg, alle Glieber, zwar "einzeln, jedes fur fich genommen, ichon und hold find, "alle zusammengeset aber ein Ungeheuer, tein Ganges, "tein Rorper? Ber zeichnet, welcher Baumeifter ent-"wirft fo? Und Gott unter Sonn und Erden foll alfo-"entworfen haben?" Auf dem Bege biefer Maleren giengen feine Gedanken in Bemerkungen (fo viel er ohne Kernglas bemerken konnte) Bufammenhaltung, Rechnung fort: vieles mußte er weissagen, mas er nicht feben konnte; aberall aber marb Ordnung , Grund und 3med, aus Ginem Alles ju begreifen, turg ein Weltall. Go bauete Rovernifus: Repler und Newton bauten ibm nach. Seine Stigge mard ihnen Poem, eine Philosophie bes

Weltspftems mit Grund, Maas und Berhaltnis. Zu ben größten Entbedungen also, die wir dafür halten, winkte Einbildung, Maleren, Poesie herauf und hielt die Leiter.

Rur wollte ich nicht, bag jemand biefen Gang bes Beiftes in Ropernitus und Conforten fur bas fliegende Buden der Phantafie hielte, bas Reuerer, Junglinge und Rluglinge fublen. Ropernitus mar ein Mann, in feiner Wiffenschaft erfahren, auch in feiner Domherrn . Stille Beobachter, Prufer, Arbeiter. Er verbefferte bie Ptos Iomaische und Alphonfische Tafeln, machte fich Inftrumente, so aut er konnte: fein Buch mar 1530. (ein lans ger Beitraum feit feiner Reise nach Stalien!) fertig, und noch 1534. mahnte ihn ber Rarbinal Schomberg, von Rapua aus, barum umfonft. Im Jahr 1539. verließ ber berühmte Rheticus, Professor ber Mathematik in Bittenberg feine Stelle und wallfahrtete gu ibm., uls Schus Ier eines Beifen, ber Pothagoras Meinung lehrte, und fie auch wie Pnthagoras lebren wollte, lebendig, mundlich. Der eingeweihete Lehrling ward bald vom Geifte feines Lehrers voll, daß er überall Ropernitus predigte; noch aber gab diefer ihm fein Wert nicht felbft, fondern nur einen kleinen Theil beffelben, ben Traktat von Trians geln, jum Drud mit: bas Wert felbft übergab er erft Sabre nachber, auf fortmabrendes Unsuchen, feinem Bis ichof, und bas erfte gedruckte Eremplar fam 1543, wes nige Stunden vor feinem Tobe an, mo ers anseben, aber nicht mehr lefen konnte. Go eigentlich mar feine Soppos thefe nicht pruritus, fondern Werk feines Lebens.

Es scheint nicht, daß Ropernikus aus Furcht so lange gesaumet. Er stand ben seiner Rirche in großem Ruf, so daß die Bater des Lateranischen Conciliums in der Ralendersache schon 1516 ihn in seinem Sarmatien schriftlich

aufsuchten und fragten. Bischof und Rarbinale maren auf feiner Seite, und plagten ibn, ba feine Sypothefe, ber Sage nach , langft umbergieng , um ben Beweis ber-Auch weiß jedermann, wie frener felben, fein Bert. bas Sahrhundert Leons und feiner Nachfolger vor bem Beitalter mar, in bem Galilai litt. Ropernitus hatte bas Berg, fein Bert bem Pabft Paul III. felbft zuzueignen, und fein Bifchof mar Drudbeforger. Amtegenoffen und Landsleute ehrten ihn lebend und nach bem Tobe, viels leicht um fo mehr, als weniger fie ibn beurtheilen tonn= ten; Lobidriften und Epitaphien um fein Grab ber, und aus bem Rumpfen ber Unwiffenden, machte fich Ropernitus fo wenig, bag er ben Spruch jenes Alten oft wieberholte: nunquam volui populo placere; nam que ego scio, non probat populus, quæ probat populus, ego Als ein Schulmeister in Elbing von seinen Feinden (denn welcher große Mann hat nicht feine Fein= be?) baju gebinget mar, feine Sppothese burch eine Farce låcherlich zu machen, mar er, wie Sofrates ben Ari= ftophanes Schauspiel, in fich gehullt und ruhig.

Auch wars nicht kleinstägige Krittelen, der labor improdus, innerhalb zehn Jahren, hulfs Gott! noch etz was am Zeh und am Nagel des Zehs ändern zu konnen, das so lange sein Werk säumte. Der Kleinkrämeren war er von Herzen gram: "er wollte, sagt Rhetius, sein "vertrauter Kenner, nie zu viel untersuchen, zu sein "theilen. Aus Bedacht und nicht aus Träge, nicht aus "Ueberdruß am Arbeiten, hütete er sich vor dem zu Kleiz"nen und Subtilen, das Andre affektiren, aus Furcht, "daß es ihm wie jenem benm Aesop gienge, der einen "verlornen Ochsen zurücksühren sollte, daben Bögel fanz"gen wollte, und weder Bogel noch Ochsen bekam. Wenn "ich oft zu tief forschen, zu sein untersuchen wollte, zog

"mich ber Eble mit sanftem Urm: aufzuhbren, mein "Freund! muß man auch wissen!" und auch hiers inn liegt Ropernikus Geprage. Wer ein Maas von Wichstigkeit, wer ein Weltall in der Seele trägt, dem wird ohnmöglich jedes Rummels und Staubkorn ewige Welt der Beschäftigung seyn konnen. —

Was also Ropernikus allein so ganz und lange in fich hielt, war, was wir, auch in feinem Geficht lefen . bie unbefangne Rube, bas jugenbliche Borfichblie den obn' Unmaagung und Pratenfionen, verbunden mit ber Starte, mit ber Saltbarteit auf fich felbit, die die Geftalt bes edlen Sarmaten weiset. Man fiebet. ber Mann blidt rein aus fich beraus; er ift vermbgend, Stourderien zu begeben, (und feine Spoothefe mar die größte Etourderie, Die ein Sterblicher, ein Beiftlicher aumal, ju feiner Beit begeben fonnte) bas fummert ibn aber nicht. Er hat die Soppothese fur fich und fur ben, der fie will; die Erde ift fo menig ber Mittelpunkt feines Dafenne, ale feines Beltgebaudes. - Gerade ber mar auch Ropernitus in feinem Genn und Wefen. Gin treuer Domberr, ein gutmuthiger ebler Argt aller Rranten, benen er wie Gott Mesculap biente, und die ihn and fur Gott Mefculap bielten; aufferbem der ftille Denfer und Baumeifter bes Simmels, beffen : Rif ihm in Unbefangenheit und Rube binter feiner Stirn mobnet. Menn fein Rapitel ihm Gofchafte anvertraute, focht er fie gegen teutsche Berren und Schwertritter fo gerade und recht aus, als ob diefe teine teutiche Berren und Schwertritter maren. Und wenn er, ben bamaliger Berwirrung fur Polen und Preugen den Dingfug in Ords nung zu bringen hatte, fo mar er fo gang in der Munge, wie fein Nachfolger Remton. - Nach feinem Suftem war Schwere bie Eigenschaft, ber Korper, die abzwecte, fie

jum' Eins, jum Ganzen in fich felbst zu machen; viels leicht ists eben so bie gottliche Eigenschaft eines Geistes, bag er, totus und ingenuus, ben jedem Geschaft in sich wohne, und nicht in Rauch zerfliege.

Bie in biefem, fo in mehr Studen bes Lebens find Ropernifus und fein edler Landsmann und Nacheiferer Bevelius (Bevelte) Bruber. Auch er wohnte fo fanft und innig in fich, bag, als feine tonigliche Bibliothet, Barte, Inftrumententammer, vorzuglich aber feine und Replere unerfetliche Manuscripte im Rauch aufgiengen, er berrlich in fich felbst blieb. Wie Ropernis tus, fo ermachte Devel auf feiner erften Reife aufferhalb Preufen, und wie jener fo fand fich diefer aufrieben in fein Sarmatien gurud. Bas jenem die Maleren mar, mar biefem bas Rupferftechen. Jener ein Baumeifter bes · Weltspftems, biefer ber Kolumbus bes. Mondes, wo er Rander und Ronigreiche entbedte, nannte, vertheilte, emar nicht fo gludlich mar, als Ropernitus, bag feine Namen in Gebrauch kamen, mit ihm aber ein edler Duumpir feines Baterlands, mit ihm und Repler ein emis ges Triumvirat ber Aftronomie für Teutschland. Wenn bas Mechanische in Ropernitus Buch burch forgfaltigere, feinere Beobachtungen unnut gemacht worden: fo wird fein Geift, ber ohne Fernglafer gen himmel fab, und mas twen Sabrhunderte bestätigt und entwickelt baben, meiffagte, immer ein Rame ber Unfterblichkeit bleiben. ftand in der Bufte, ohne Borganger und Sulfsmittel, und vielleicht war diefe Leere rings umber dem großen Geschopf Gottes nothwendig. Da hatte feine Seele Raum, Die Burgel Des Baums marb nicht von fleinen Geftrauden entsogen: ber fubne Sarmate trat (wie Tucho und mehrere ibn nannten) als ein himmelsfturmer auf, und vollendete als himmelsordner.

Es gehörte Zeit dazu, daß seine Meinung durchbrang. Tycho selbst, dem an genauen Bemerkungen die Aftrosnomie ungleich mehr schuldig ist, als dem Ropernikus: Tycho, der, über Neid und Nebenbuhleren erhaben, die schlechten Instrumente Kopernikus mit einer Begeisterung empsieng, die in Verse quoll, und das Bildniß desselben, von ihm selbst gemacht, unter den Bildern seiner Größten vor sich hatte und ehrte; Tycho suchte doch für sein oder für Andrer schwaches Gewissen ein drittes System, woben die Erde stünde. Galilai ward ein Märtyrer von Ropernikus Lehre, und Boullieu mußte hundert Jahr nachher den alten Philolaus wieder hervorsuchen, um nur den Namen Kopernikus zu vermeiden. Jest würs de ausgelacht werden, wer an Kopernikus nicht glaubste — so wechseln die Zeiten.

Bekanntlich hat Gaßendi sein Leben geschrieben, so billig, sachverständig und fein, als das Leben Lycho's, Peurbachs, Peirescius und Regiomontanus. In Pohlen oder Westpreußen sind vielleicht noch Resliquien oder Briefe des stillen Mannes, die bekannt zu werden verdienen. Das einige Werk, das er geschrieben und nicht gelesen, das Werk, das solche Revolution im Weltbau gemacht hat, heißt: Nic. Copernici de revolutionibus ordium coelestium Libri VI. Norimberg. 1543. Sein Bildniß ist aus Boisard, aus dem auch Gaßens di das seine genommen, der schon Frischlins Verse mit Recht darauf angewandt hat:

Illum scrutanti similem, similemque docenti adspiceres, qualis fuerat, cum sidera jussit et coelum constare loco, terramque rotari finxit et in medio mundi Titana locavit.

Ich weiß nicht, ob es bem Strasburgischen gleich ift, bas Bernegger aus Preugen tommen ließ? noch ob

bas von Ropernitus felbft fur Tycho gemablte a) irs gendwo exifire?

a) Nicht als waren sie Zeitgenoffen gewesen; aber bas Gluck wollte, bag bas Gemablbe bem Tycho einft zufiel.

M.

3•

## hieronymus Savonarola a).

Savonarola ist einer der Menschen, über welche bie Stimmen wohl immer getheilt, der größte Theil der Stimmen gegen ihn, die wenigen auf seiner Seite aber auch um so eifriger und wärmer senn werden. So wars in Florenz unmittelbar nach seinem Tode, so ists die drittehalb Jahrhunderte seitdem gewesen, und noch hat sich nichts vorgefunden, das im mindesten die Sache verans dern könnte.

Seine Geschichte ift furz und fehr befannt. Geburtig aus Ferrara 1452, mar er zuerft Argt, mard nachher Predigermond, guerft in Bologna, nachher in Klos reng, that fich burch feinen Gifer, burch Strenge bes Lebens, Gelehrsamkeit, Rlugheit und hinreißende Bereds famteit hervor, daß er bald die Monche, die er launig schalt, bald auch den pabsilichen Sof selbst gegen fich befam, destomehr aber das Bolt in Floreng auf feiner Geis te batte. In ben bamale fo unruhvollen Beiten Staliens und feiner Republit befonders, die zwischen bem Megiment ber Dedicie und ber Bolfefrenheit im letten Rampf Schwankte, mar Er ber Dedicis ffrenger Feind und gang auf des Bolts Seite, ward Rarl bem achten, Ronige in Frankreich, der bamale Italien überzog und fich Floreng nicht im beften Sinn nabte, mit Friedense borfcblagen entgegengefandt, und richtete fein Gefchaft wohl aus, wie er auch immer nachher auf ber Seite biefes Roniges blieb und von ihm große Dinge hoffte. Der

a) Teutscher Merkur, 1777, Dec. (ju S. Bilbnif.) Berbere Wettez. Phil. u. Gesch. XIII.

haß ber Monche, die er angrif, der Bann des Pabsts, ben er auch nicht schonte, die Gegenparthen in der Respublik, durch die die vertriebenen Medicis murkten, übermochten endlich: durch einen sonderbaren und (wenn er sich nicht so grausam endigte) fast lächerlichen Proces kam er auf eine jammernswürdige, harte Tortur, und endlich zum Fener. Seine Asche ward in den Fluß gesworsen, damit sie den Resten seiner Parthen nicht zum Heiligthum diente, und nun ward, wie gewöhnlich, über ihn geschrieben und raisonnirt. Bon seinen Freunden zum Himmel erhoben, von seinen Feinden, weil das irz bische Fener ohne Zweisel nicht hinreichte, ihren Haß zu kühlen, in die tiesste Holle verdammt: und die spätern Schrissteller schlagen sich hie oder dorthin, nachdem es ihnen gut däucht.

Ohne Zweifel hat die Geschichte und ber Stand eines solchen Mannes zu viel Seiten, als daß ein flaches Urstheil auf einmal sie alle umfaßte oder beschriebe. Wir mußen also (ohne boch die mindeste Entscheidung geben zu konnen oder zu wollen) wenn ja über ihn ein Wort gessprochen werden soll, nothwendig theilen.

Als Religiose war er ohne Zweisel ein Mann von großen Talenten, von warmem Herzen, großer und guter Absicht. Der Berfasser dieses Aussates hat nur ein Schriftchen von ihm, von der christlichen Einfalt und einige geistliche Briefe gelesen; in bevden aber viel scharse Blicke, reinen Sinn und Ausdruck, ja selbst oft viel von der christlichen Einfalt gefunden, die er so sehr lobet. Diese Schriften machen nothwendig auf die Reden begierig, mit denen er eine Zeitlang Florenz umstehrte und so große Wurfung gethan hat; da die meisten ihm aber nur nachgeschrieben sind, und er sich über so viele Lügen und Halbwahrheiten, die man ihm nachtrüge,

beschwert, so sind sie vielleicht auch nicht immer richtig.
— Wer in diesem Betracht sein Bild am hellsten gemahlt sehen will, darf nur seines Freundes, des jungern Pistus, Leben von ihm lesen. Savonarola erscheint in ihm fast nicht a Mensch mehr, sondern als Heiliger und Engel; gerade aber das thut seiner Sache ben den Meissten Schaden, Ueder einen Glanz, den man nicht ertras gen kann, kann man auch nicht urtheilen und wenig in ihm unterscheiden.

Als Saupt einer Parthen, als Demagoge in der Republit betrachtet, verflicht die Sache fich noch mehr. Mr. Bayle findets schlechthin tres-blamable, daß ein Beiftlicher fich in Beschafte bes Staats mische. Er mag febr recht haben, wenn Savonarola ju unfern Beiten und etma gar in monarchischen Stadten lebte; bamale aber mar leiber! noch ein ander Monche : Coffume; und in cis ner Republik, jumal in einer Crifis, wie damals Kloreng mar, wird offenbar bie Sache anders. Savonarola ftand eigentlich feinen burgerlichen Geschaften vor, er permaltete fein Staatsamt, und tam weber auf. Martt noch Rathhaus. Die ihn um Rath fragten, tamen in feine Belle und ber Drt, mo er aufs Bolt murtte, mar Die Rangel. Ale er bem Ronige in Frankreich entgegen geschickt ward, hatte ibn bie Republik bazu, als einen Mann von Beredfamteit und Rlugheit, gewählet: und ich weiß nicht, walcher Burger oder Beiftliche bem Staas . te in foldem Nothfalle benzufteben, fich weigern borfte ? Much in ben Reden Scheinte, bag feine Wirkung aufs Bolf von Religionegefichtepunkten ausgieng. Er deklas mirte querft gegen offentliche Lafter, Mergerniffe, Ueppiafeit u. f. f. wo es benn , in einem Frenftaate gumal, fcmer balt, Die Grengen zwischen dem Allgemeinen und Bejondern gu finden. Much tann mans nicht laugnen,

daß eigentlich der Geist der Resormation und der Wissensschaften diese Gränzen erst recht bestimmt hat; vorher, in den Monchszeiten, ging Alles durch einander. Wir thun also wenigstens Unrecht, ihn mit dem Maasstade einer fremden Zeit, oder eines andern Berhältnisses der Stände zu messen. Selbst Machiavell ist, dieses nicht in den Sinu gekommen, so schlecht er das Ding ansah! warum? weil er im Geist der Sitten der Zeit und des Landes dachte. Auch Guicciardini, Comines, Josvius sprechen mit Hochachtung oder wenigstens Mäßisgung von ihm, und der neuere Schriftsteller, der in einer akademischen Jugendübung a), die wohl blos eine polistische Ehrie seyn sollte, am schärssten auf ihn lossuhr, nahm nachher in einer weit gründlichern Schrift sein übereiltes Urtheil von ihm, als Demagogen, zurück.

So viel ist gewiß, Savonarola glaubte, an der Parsthey, die er nahm, die beste zu nehmen. Als er zu Los renz Medicis Todesbette geschickt ward, war die geras de Bedingung der Absolution: "er sollte das Andern gesthane Unrecht erstatten, und, der Republik die Frenheit wiedergeben." Benm ersten sagte Lorenz, seine Erben würden es thun; da er ans zwente nicht wollte, ging Savonarola stille sort und Lorenz starb.

Nun ifts eine unendliche Frage: welche Parthey die beste gewesen, sen oder seyn werde? ob Frenheit des Bolts, oder Regiment der Edeln, oder Mongrchie? Wer wird aber auf die einseitige Entscheidung dieser Frage das Urstheil über einen Demosthenes, Grachus, Pifistrastus bauen? hatte Savonarola zu den Zeiten dieser geslebt, ware ihm eine Burgerfrone worden; jest, als Monch,

a) 1. F. Buddei exercitat. polit. histor. de artibus tyrannicis H. Savonarolai: v. eiusd. parerga. Jen. 1719. p. 277-398.

bem pabstlichen Stuhl, ben er aufgebracht hatte, fo nab, und fo eine glanzende, reiche Parthen ju Feinden bas bend, tam er auf die Tortur und ins Feuer, Die hafflichften Dinge, die von ihm gefagt und geschrieben find, kommen von Rom aus, und felbft die fpatern Unhanger ber mediceischen Parthen laffen ibm Gerechtigkeit wieders Er ward offenbar als ein Opfer der Rube im Staate Preif gegeben, fein Alofter im Auflauf gefturmt: man ging aufe ichandlichfte mit ibm um: acht feiner arge ften Reinde murden feine Richter: Die Tortur follte Sachen aus ihm bringen, bie bes Tobes werth maren, und noch mußten biefe erzwungne Musfagen, wie gleichzeitige Beugen es melben, erft verfalfcht werben, und find ihm nie bffentlich vorgelefen worden u. f. f. - - Sabonas rola ging ohne die mindeste Rlage ober Borwurf ober Meußerung, wer Recht oder Unrecht habe? falt und gefest, wie Phocion, jum Tode.

Aber, er foll doch auf der Tortur bekannt haben, "daß feine Offenbarungen Betrug gemefen ?" Er folle, und feine Freunde fagen: er hate nicht: und feine Feinde felbft fagen: "er thate nur verblumt, in bunfeln Ausbruden; er hate nur fo zu verfteben gegeben. " Und mein! mas ifts fur Urt, jemand - durch die Tortur ju fragen: ob er ein gottlicher Prophet fen? Den gottlichen Propheten auf die Tortur legen und fagen: ,,ich erwarte gleichguls tig die Wahrheit!" Auch die Art, bas Bolf gegen ibn aufzubringen, mar fo erbarmlich auf ber einen Seite, als fie auf ber andern genau furs Bolt talfulirt mar. Gine Keuerprobe ber Wahrheit, welche Parthen Recht ba= be? mit ober ohne Saframent, (weil diefes im Reuer leis den tonnte!) bas mar bie große Rlippe, an der er fchei= tern mußte, ber Sahrmaret, bon bem feine Gefangennehmung, Tortur und Alles abbing.

Indef ift bier nichts weniger unfre Absicht, als Saponarola in allem zu rechtfertigen ober unfern Beiten, bie gar andere find, ale Mufter anzupreifen. Ben Feuerradern der Urt weiß vielleicht ihr Schopfer allein, mas in ber Klamme ihrer Ginbilbung, Burffamfeit und Abficht rein ober unrein, bimmlisch ober erdartig fen; oft wiffen fie's jelbft nicht und erfahren es erft, wenn fich ibr Reuer gelegt bat, bas ift, meiftens ju fpat. Gin politischer Weiffager fteht auf bem unficherften Grunde, er moge aus Weltflugheit oder Eingebung Prophet fenn; je mehr er Eingebung, (auch nur im lindesten, moralischen ober poetischen Berftande) hinein mischet, bestomehr bat er Rlugheit nothig, und gerade auf der Stufe bort meis ftens alle Rlugbeit auf. Ueber bas Glud in biefer gans gen Begebenbeit bat niemand beffer als Machiavell geurtheilt, ber fie auch nur von der Seite bes Glude ans fah, nemlich: ein Demagog fonne burch Reden fich bie Gunft bes Bolts bald verschaffen, ohne Baffen aber ichwer erhalten. Es icheint nicht, bag es bem gus ten Savonarola, (wenn er bas mar, mas feine Freunbe, und alle, die ibn gefannt haben, von ibm fagen) es icheint nicht, daß ihm um das Gine oder bas Undere au thun gemefen fen. Roch auf der Tortur fagte er , baf wenns ibm gelungen mare, nur ein Concilium, eine Res formation der Sitten ju bewurten, ibm bieg viel mehr' als bes Pabstes brenfache Rrone gewesen mare. Die moralifche Seite von Savonarola ift alfo, auch nach bem Geständniß feiner Frinde, Die ficherfte und offenbars fte: bas ibm Gigne in feiner Perfon und auf feinem Standbunkte ift verflochten, dunkel, und mag ibm alfo, (fen's Wahn oder Wahrheit!) eigen bleiben.

4.

## Reuchlin a).

Wie Alles unter dem Monde, so geht auch der Drang und die Noth der Zeiten vorüber, mithin das, was Geistern Bedürsniß und Form gab, was sie in Rampf, Gefahr, Arbeit verslocht, was ihre Verdienste und Thaten weckte. Da kommt uns nun so oft federleicht vor, was jenen Schweiß verursachte: was sie als Chaos vorsfanden, ist uns entwickelt; warum sie kampsten, darum mogen oder dörsen wir keinen Finger regen — und statt, daß wir ihnen nun danken sollten, und in die Behaglichskeit gesetzt zu haben, verkennen wir ihr Verdienst, und beurtheilen sie nach der Leichtigkeit, die wir jetzt haben, ihnen nachzusprechen, nachzusallen, nachzugauckeln.

Fange ich von Reuchlin an: "Johann Reuchlin "zu Pforzheim geboren, von Jugend auf der Spras, "chen und schönen Wiffenschaften bestissen, in denen er "einen so guten Grund legte" — Wer kann die entweiße te Worte fortschreiben oder fortlesen? Sie sind zu unster Zeit ohn' allen Nachdruck, sind so oft elend gebraucht, daß sie leider! und gerade das Gegentheil bedeuten, was sie den Reuchlin bedeuten sollen —

Fahre ich fort: '"Er bestiß sich des reinern lateinischen "Stils, las die Griechen, und verstand sie, lernte in "spätern Jahren das Ebräische mit unsäglichem Fleiße —" Welcher verdumpste Schulmeister wird nicht schnell einsfallen: "Das kann! das thue, treibe ich auch!" Ego & Reuchlinus!

Beifts endlich: "Er nahm fich der judischen Schriften, "Die, auger ber Bibel, alle verbrannt werben follten,

a) Centscher Merf. 1778. (zu R. Bilbnif.)

"mit unsäglichem Gifer an, schrieb Deduktionen für ihre "Gute und Un chulo, focht einen langen Proces brüber "aus, und dergl." — Welche Plattitude, kann ein Narr rufen, von Gute und Berdienst? als ob das nicht jeder müßte und könnte? obs dazu eines Reuchlins brauchte? Und wenn der Reuchlin nun gar seine gute Sache etz was judisch und kabbalistisch verfocht, wenn er de verbo Mirisico und de arte Cabbalistica Bücher schreiben, im Talmud und in den ebräischen Buchstaden Geheimnisse sinden konnte, u. f. — kein aufgeklärter, mit Hausenblaf aufgeklärter und mit Bimstein abgeriedener Bube, der sich nicht über ihm dunkte und ausriese: "Käm" er nur "damit zu unsver Zeit, wir wollten ihn recensiren!"

Ruh also in Frieden, lieber Schatten, ich will dich nicht storen, nicht den kleinen Trupp deiner Schriften, "eine ebraische, eine griechische Grammatik, ein ebraisch "und lateinisch Worterbuch, einige lateinische Knabenspies"le, kabalistische Schriftchen und Vertheidigungen der "judischen Bucher" wie auf dem Trodelmarkte herrufen, und sie weder mit D! noch Ach! zieren.

Wenn, nach Porits Klassistation, die Lefer neugieriger Gattung fragen sollten: "Wer war der
"Mann, also gestaltet?" so dient ihnen allenfalls zur Untwort: Er war kaiserlicher Rath, aus besondrer Achtung des Kaisers für sich und seinen Bruder und bender Geschlecht geadelt: Gefährte des Herzogs Sberhard von Württemberg in Rom, Wien, und in Wien mehr als Einmal: Gesandter zu Rom nachher in einer sehr wichtigen Sache des Herzogs von Bayern, die er benin Pabst glücklich aussocht: endlich im Namen des Kaisers und ber Reichöstände erster Bundebrichter in Schwaben; in allen diesen wichtigen Stellen der Liebling der Großen und Geringen, mit denen er umging, die Ehre seines

Landes und Standes. Raifer Friedrich ber Dritte freute fich, ihm ein Geschent nach feinem Sinne übermachen gu tonnen (ber ebraifche Rober, ber, anigt in Rarlerube, noch feinen Ramen führet): Furften, Gole, gulegt gar Bifchofe und Rardinale, Maximilian felbft freuten fich, für ihn fprechen, fdreiben, entscheiben zu tonnen. Die beften Manner feiner Beit, Frang von Sidingen, Pirtheimer, Sutten, Graf Neuenar fochten fur ihn und mit ihm: Erasmus, ber nicht fechten wollte, Jobte glimpflich: Luther fegnete ibn, ale einen Gottess mann und Belben: Melanchthon ehrete ihn, als Bater: die gange aufblubende Welt befferer Zeiten als ihren Mitstifter: geborne Griechen in Stalien beneideten ihm fein Griechisch, und Giner von ihnen rief aus: "Griechens "land ift uber die Alpen gezogen!" ba er Reuchlin borte. Geborne Romer borten ihn, einen Schwaben, mit Luft Latein fprechen. Rach Drient bin bat er'uns die Thure geoffnet; ju den verschlofinen Seiligthumern bes Worts Gottes und ber morgenlandischen Beisheit ben verdbeten Weg wieder gebahnet; Morgenland nicht blos wieder gefunden, jondern auch verfochten bis ans Ende feines Lebens, und es von bem ihm gedrobeten Unters gange, ale ein Belb, ber fich aufopferte, gerettet. - -Wem dies Alles noch zu wenig fenn mochte, einen Mann von folchem aufern Berbienft zu ehren, dem murbe alle Predigt über feine innere Grofe menig bebagen.

Und doch bleibt diese wohl der edelste Jug seines Charakters: die Seele nemlich, womit er all jene Berdienste sich erwarb und bescelte. Es herrscht in seinen Aufsägen, selbst bis auf seine Borreden (z. E. zu seinem ebräischen Wörterbuch an seinen Bruder) seine Bertheidigungen der Kabbala und der Rabbinen, eine Stille und Tiefe des Geistes, die da zeigt, daß er die Perle sunden habe, und über die Schalen und Hullen der Wissenschaft ihren Kern gekostet. Seine Briefe und sein Betragen zeisgen eine ausserordentliche Mischung tiefer Stärke und helbenmäßiger Bescheidenheit, nachgeben zu können, als ob er nichts wäre, und ein unüberwindlicher Fels zu seyn für Recht und Wahrheit. Er sah die Literatur, zumal die morgenländische an, wofür man sie ansehen sollte, hatte tieses Gefühl für ihre innere Kraft, Gottheit und edle Einfalt. Selbst wo er, zu nahe den Rabbinen und der damals blühenden Platonisch pythagordissich en Philosophie, und überspannt scheint, sieht man den Wenschen von Kraft und Weisheit. Auch den Streit ges gen die Pfesserre und Konsorten hielt er nicht als Gelehrter aus, sondern als Mann von Recht, Pflicht, Wahrheitsliebe und mildem Batergefühle.

Hatte ber Eble einen Lebensbeschreiber, wie 3mings li neulich an Ruscheler, gefunden! Sein Landsmann May (Majus) a) wollte ihm nacheifern, schrieb auch sein Leben, es ward aber eine aufgeblasene, edle Lobrede mit einem Bust von Noten ohne 3wed und Gestalt. Seines bessern Landsmannes, Bruders b) 3wed wars nur, die Aussengeschichte seines Lebens zu seinem Bilde zu stels len, wohin wir auch, nebst denen, die seine Briefe gessammlet, die Leser verweisen. Niemand hat mehr für ihn gethan und gefühlet, als Hermann von der Hardt, ber nach seiner eignen Gelehrsamkeit ihn recht zu schätzen vermochte. Er spricht von Reuchlin, wo sich nur von ihm sprechen läßt c): severte jährlich seinen Sterbetag

a) Vita Reuchlini Durlac. 1687. mit einem abicheulichen Bilb: niß.

b) Bruders Ehrenfaal, zweptes Behenb.

E) Lutheri et Reuchlin, harmonia: aurora in Reuchlini senio, program. Hardt.

mit fonderbaren Gebrauchen: den zwenten Theil feis ner Literaturgeschichte der Reformation hat er gang mit Reuchlinianis gefüllet a). Alle bas find Borarbeiten fur feinen funftigen Lebensbeschreiber, ber an Reuchlin recht ben Morgenftern ber Reformation und einem Schat von Renntniffen und Seele der Zeit finden wird, wenn ers zu brauchen und und zu geben mußte. Reuchlins Freunde ftanden ibm ju nabe; wir ftebn ibm ju weit und fast ju ichief, ba er boch ewig nicht blos ber Erweder, fonbern was noch mehr ift, ber Beichuter ber orientalischen Literatur bleibet. Laft es fenn, bag er fie noch mit fremben Binben umwidelt fab, und hinter fich ließ; eben bas erhoht fein Berbienft, bag er burch biefe Binden bindurch ju bliden mußte. Er fprach das Machtwort: "Stebe auf! fomm berauf, Tobter!" Der Tobte fam, wie er war, mit rabbinischen Grabtuchern ummunden, und fein Saupt mit dem Schweißtuch der Rabbalg verhullet; bas zwente Wort mar und ift ungleich leichter: "Lofet ihn auf, und laft ibn geben!" Und bas ift bas gelobte Berbienft ber Kolgezeiten Reuchlins gewesen.

a) Histor. liter. Reformat. Hardtii P. II. num Reuchlinus fuerit ansa reformat. etc.

5.

## Dentmal'

## Ulrichs von Hutten.

(Aus den gerftreuten Blattern 1793.)

Alls die Zeitung meldete, im neuen deutschen Merkur sen huttens Bild und Le ben erschienen, errothete ich aber meine Schuld, wie lange ich diesem ebeln deutschen Manne auch ein kleines Denkmal zu setzen Willens gewes sen. Er starb als ein Flüchtiger, als ein Vertriebener, und hatte zuletzt nicht, da er sein Haupt hinlegte; nur eine Schreibseder fand man nach seinem Tode ben ihm, und einige Briefe seiner Freunde. — Wie sein Nachlaß war, soll und kann auch nur dies Denkmal werden: ein glatter Stein auf seinem Grabe, oder ein Brief von Freundes hand über seinen Tod und über sein kurzes, stürmis sches Leben.

Wenn ein junger, feuriger Mann schon in Jahren, bie andre noch als Pflanzen wegtraumen, ein Mann furd Vaterland ift, der den faulen Beg und die ruhige Les bendart der Monche (es gibt Monche in allen Standen) fruh verläßt, eben weil ihm vielleicht sein Genius zulisspelt, daß ers nicht lange werde thun konnen: er strebt, was er kann: a) erwählt mit den Guten und furd Gute

a) hutten icheint diefes felbft geahnet zu haben; er machte febr frub feine Grabichrift:

Bon der Geburt an marb mir jum Lebensloofe das Elend; ` Uebel ju Land' hab' ich, Uebel ju Baffer erlebt.

Will es das Schickfal dann, daß all meln Leben in Jammer Ende; fo will es mir wohl, daß ich es endige bald.

Unter taufend Gefahren hab' ich bie Muse geliebet, . Sabe gethan fur fie, mas und wieviel ich vermocht.

frenwillig Ungemach zu leiben, Stand, Guter, Rube, Leben, Ehre aufzuopfern, und lagt fich burch jede neue Gefahr nicht abidreden bis ans Ende feiner furgen Laufbabn; die Rinfterniß ift aber ftarter als bas Licht, bie Stlaveren ftarter ale bie Frenheit: man rottet fich um ibn, ichneidet, ba er noch feine Grengen feiner Birffams feit fennet, ibm Luft und Uthem ab: auch feine Freunbe treten ichen gurud: fein edelfter, ihm treugebliebner Freund fintt, und mit ibm Glud und Alles; nun treten Die Falichen bingu, die fich auch Freunde nannten, verlaumden, fpotten, bonen feine Plage: Der Edle fallt, wie man bor bofen Buben fallt, und jene Unedlen behals ten Recht: "Bas bat er ausgerichtet? Bas wollte er? Freylich - Freylich auch fehlte es ihm nicht" - aber jung , ju jung -" Unter folden Sohnsprechungen liegt nun der Urme ben einem Pfarrer auf einer fleinen Infel im Burcherice, hatte in Teutichland, fur bas er alles uns ternabm, gulett feinen fichern Tritt mehr, und ftarb auch bort mit Liebe furs Baterland und mit Lowenmuthe gegen die Berkleifterer der Bahrheit - Junglinge, mall= fahrtet gu feinem Grabe, und fein Leben fen euch ein Spiegel mehrerer Beiten!

Als Ulrich von huften, ber junge Frankliche von Abel, in Julda studirte, wollten ihn, wie billig, Monche jum Monchen machen. Tunc hoc ingenium perderes? sagte der verdiente Eitelwolf von Stain jum Abbt, und errettete den fähigen Knaben. Zeitlebens hing hutztens Herz an diesem edlen Manne, seinem Erretter. Ihm hatte er nachher die Gunst des Kardinals von Mainz, seine Reise nach Italien, sein erstes blübendes Hofgluck zu danken; mit Eitelwolf von Stain sank ihm seine erste Stüge, auf die bald Eine nach der Andern solgte. Eis

telwolf wars, der dem Churfursten von Brandenburg den Rath und den Plan zur neuen Universität Frankfurt an der Oder gab, und nach seinem Sinne sollte sie ein neues Athen der schönen und frenen Weisheit werden; bald aber thats dem biedern Manne leid, da er die neue Universität ärger als eine andre mit Sophisteren und Psassenkram überdeckt sah. Er ging mit einer Societät der Wissenschaften in Mainz, dem damals so blühenden Mainz, schwanger, und — starb darüber. Gnug, er hatte Hutten in die Welt geholfen, und Hutten hat in seisnen kurzen Jahren mehr gethan, als manche Societät in Jahrhunderten thun durste oder thun mochte.

Sutten fludirte in Rolln, und bas mar, wie mir auch aus der Geschichte Luthers miffen, damals mit ein Sauptneft der Philosophafter und Theologafter. Der Edel, den Sutten fruh an diefer Brut hatte, gab ihm, noch unbeftimmt, wie fein Unmuth ausbrechen murbe, ben Stoff zu den epistolis obscurorum virorum, dem fpateren fubnen Berk feines Lebens. In Fulba mar Crotus Rus bianus, fein nachmaliger Mitarbeiter an diefen Briefen , fein Mitichuler gewesen , ein Freund , ber ihm bis and Ende treu blieb. Und ba in Rolln alle die Driginale, insonderheit ber gravissimus Ortuinus, die bas funftige Belbengebicht galt, lebten; fo ift bies abermals eine Probe, wie das Meifte, das wir in unferm Leben thun, pon Berbindungen und Umffanden berruhret, in die uns frube die Borfebung fette. Die Morgenrothe bes Lebens, Jugendeindrude, fruhe Freunde, Situationen von Jugendhaß und Jugenbliebe - fie machen meiftens ben Uns. Flang unfrer Bestimmung. Gie weben bas Grundgemes be, in welches spatere Schickfale und eine reifere Birnunft nur den Ginichlag geben.

Sutten ging überdrußig von Rolln nach Frankfurt, beffen reigende Lage er, vermuthlich für seinen Citels wolf, in Bersen beschrieb. Freundschaft also locte den ersten Sproß des jungen Dichters hervor; diese Muse versließ ihn auch nicht in seinem ganzen Leben.

Jugendliche Unrube trieb hutten hierauf nach Stalien, querft als Rriegsmann unter Maximilian, ber bamals Padua belagerte a). Und hier bing fich die Schlange. (eine Rrantheit, Die fich gleich felbft erklaren wird,) an feinen Sug, beren Gift er geitlebens mit fich trug, und Die zulezt seinen Saffern auch Unlag zum Sohn gab. -Wer die Geschichte ber bamaligen Zeiten und diefes Uebels tennet, ale es querft in Europa ausbrach, ber muß ungerecht fenn, wenn er nicht dem allgemeinen Zeugniß glaubt, bag man bamals febr unschuldig bagu fommen fonnte, und befto arger baran mar, weil man noch fein Mittel bagegen mußte. Die Krantheit, an ber Rurften und herren damals mit Ehre laborirten, batten ben Schandfled noch nicht, ben ihr die fpatere Beit mit Recht Sett ift bas Ungeheuer in feine Grenzen ges bannet: bamals wars Peft am Mittage. fcreibt in feinen Briefen mit einer Offenbergigfeit babon, bie am lauteften feine Unichuld zeiget, (an der bamals auch niemand zweifelte, ber ihn fannte.) Un bie guggers

a) Die in diesem Feldzuge geschriebenen kleinen Gedichte huttens sind voll Patriotismus für Teutschland und den Raiser,
voll achten Kriegermuths gegen die Benetianer, am meisten
aber gegen die Franzosen. Manche von diesen sind so charakteristisch, als ob sie zu unserer Zett gemacht waren, und
wurden vielen Lesern in einer guten Uebersehung wohl thun.
Die Nationen bleiben sich immer gleich bis and Ende der
Tage.

schrieb er ein bffentliches Danks und Glückwünschungssschreiben über den Lebensbaum, Guajaci medicinam, der durch sie nach Teutschland kam; und an den Erzbisschof, Kardinal und ersten Kurfürsten Teutschlands, Alsbert von Mainz, schrieb er, de morbo Gallico librum, in welchem er ein eben so patriotischer Berfechter der Gessundheit seiner Landsleute wird, als er sich nachher ihrer Ehre, Frenheit, Aufklärung und Glückseligkeit patriotisch annahm.

In Rrieg und Rrantheit waren seine Arbeiten fluchtis ge ,-einzelne Sinngebichte, die sich ohne seinen Willen gerftreuten, gesammlet ober vielmehr verstummelt herauss gegeben wurden, die er alfo aus Noth selbst heraus gab, und sie Maximilian zueignete. Coluit, sagt er —

coluit per mille pericula Musas et quanti potuit carminis auctor erat.

Bon früh auf sicht man an Hutten einen Mann, ber zur Pedanten Mutorschaft nicht gemacht war. Alles lebt in seinen Schriften, nichts steht geschrieben, daß es nur also dasiehe. Seine Bucher, alle meistens kleine Stücke, sind Stimmen aus seinem Leben, kaute seines Mitterworts, Handlung. Und darum wirkten sie auch in ihrer Art, wie Luthers Schriften in der seinigen; er schrieb ein Latein, wie es die Drehbank Ciceronischer Perioden schwerlich allein hervorbringen möchte. Wie Das dals Bilbsaulen sieht man seine Worte und Phrasen gerben, kommen, handeln, leben!

Er kam nach Teutschland, und ein Landedelmann, sein Bater, der an ihm einen fleißigen, mubsamen Jurissten nach der damaligen Juristenzeit in Deutschland suchete, fand nicht, was er munschte. Der junge Mensch schrieb

fchrieb feinen Nemo: bas erfte Stud in funftiger Suttenfcher Manier, und wenn man deuten wollte, fur ibn eine uble Abnung. Bemm erften Auftritt mar er ein Dies mand und ift gewißermaagen zeitlebens ein Riemanb geblieben. - Borber hatte er unter mancherlen Schicks falen gang Deutschland burchfrochen und burchflogen. "ein Uluffes, wie er fagt, mit einer gangen Donffee von Bufallen." Wenigstens batte er baben ben Bortbeil, baß er das Deutschland, für welches er nachher mehr als Demoftbenes fenn wollte, in allen feinen Provingen fannte: von Roftod und Greifsmalbe bis. gen Frankfurt und Wien; Sachfen, Bohmen, Braunfcmeig, die Schweig. Bu Wittenberg hatte er fein Gebicht de arte versificatoria, (ein Beichen bes Brobfius biums, worinn er Unterricht geben mußte,) bingeworfen: aber auch biefes that er mit einer Barme, die gang ben funftigen Mann prophezente. In der Schweiz nahm ibn der verdiente Reformator Badian auf, und fo fam er jum zwentenmal, jegt gang ein Jurift gu merben, nach . Belichland.

Wir wollen und nicht in Umstände einlassen, die man im Leben jedes jungen Dichters sich denken, oder allensfalls finden kann, daß z. E. ihm der Geschmack der Barstolisken nicht anstand, daß er sich darüber auf seine Art aussert, daß ihm die schone Literatur in Italien wohlsbehagte, daß er von allen, die seine Talente kannten, geschätzt wurde, u. s. w. Sen da er in Italien den Rechten oblag, kam ihm ein Umstand ganz andrer Art in den Weg, Ihn als den, der Er war, zu zeigen und zu üben. Der Herzog in Würtenberg hatte seinen Betster Johann von Hutten mit eigner Hand im Walde umgebracht: und nun ließ Hutten, der eben so sehr Evelsmann und Geschlechtsvertheidiger, als Deutscher und

Rreiheitsvertheidiger mar, Rlagen, Briefe, Deplos rationen, endlich funf Invettiven gegen ben Dorber ausgebn, die, als mabre Demoftbenesreden von Bert und Seele, die Sprache der Unschuld und Rache fprachen, und gegen einen Thater, ber Bergog mar, als les ju Sulfe nahmen a). Beiterbin werden wir unfern Demoftbenes im wirflichen Feldzuge gegen feinen Feind feben, da fein Freund, der gerechte und edle Gidingen, des schwäbischen Bundes haupt mar. hier bemerten wir nur, daß die Stimme, die fich jett fur ein ungebortes Bruderblut erhob, bald ju Raifer und Reich über alls gemeinere Ungelegenheiten rufen follte, und fich an einem fo fonderbaren tragifchen Familien. Borfall zum Boraus gleichsam nur üben mußte. - In diesem Jahr 1515 ftarb Sutten auch fein Freund, Erretter und Beforberer, von Stain, und nun ging feine zweite Laufbahn an.

Und am Ende bes Buches fagt er:

. Haffen, o Lefer, tannft du mein Buch nicht; nur ben Eprannen

fannift bu haffen und mußt, wer bu pom Bolfe auch fepft.

Saffenswerth ift die That, und haffenswerth, ber fie ubte; aber verdienet ber, ber fie vertunbiget, Saf? Reblich fur bie Sace.

hutten.

a) Wor einer Sammlung dieser Schriften sagt er:
Sep nicht, o Leser, von zu zartem Ohr;
sonst ist die herbe Speise nicht für dich.
Ein hartes Wert beginnen wir, und hart sind unsre Worte: denn auch Er war hart,
auf den wir treffen, und hart seine That.
Wenn du dies Bandchen liesest, dent': es schrei's
in ibm unschuldig ungerächtes Blut.

Schon fein Gesprach gegen Ulrich : Phalarismus, Dialogus Huttenicus, batte er mit bem Wort geschloffen, bas nachher auch in andrer Absicht sein Wahlspruch merben mußte: jacta est alea! ich habs gewagt! Schon Diesen Dialog endete er mit ben Worten : exoriare aliquis nostris ex ossibus ultor! Und nun drang ibm die Beflemmung, in der damals die Ehre und bas Licht Deutschlands, ein verdienter Mann bon mehr als Giner Geite, Reuchlin, mar, ju Bergen: er machte fich mit feinem Schule und Bufenfreunde Crotus auf, ibm gegen ben Regermeifter Doch ftraaten und mehrere Satultaten privilegirter Berfolger, Die rechtlich wateten, burch ein Mittel zu belfen, bas mehr als eine Debuttion wirfte. er fchrieb die Epistolas obscurorum virorum. Dag Cros tus daran Theil gehabt, ift unlaugbar; fie aber besmes gen, weil Crotus mitgeholfen, bem hutten gang abfprechen zu wollen, ift eben fo Unnoth, als fie gar bem Erasmus zuzuschreiben, der unter allen Sterblichen fie mobl am wenigften ichreiben wollte.

Rurz, diese Schrift Huttens überwand für Reuchs lin mit. Sie traf so schaf, schied Mark und Bein, stells te die Psesserne, Ortuini und alle ihres Gelichters so ganz dar, daß es weiter keines Laugnens bedurfte. Uns glaubliche Burkung machte diese Schrift, als sie erschien; auch auswärtige Nationen schätzen sie, obgleich für sie bie feinste Spize bes Salzes verlohren ging: benn das Deutschlatein, die deutschen Monchsgelahrten Sitaten, sind in ihr das Hauptwerk; eine Nationalsatyre voll Geist, Zeuer, Witz und äußerst genauer, treffender Des tailwabrbeit a).

a) Ob diese Briefe, und mehrere huttensche Gespräche, die in der Sammlung Pasquillorum I. 2. Eleutherop. 1544.

Endlich endigte Sidingen was hutten angefangen hatte, und sprach mit diesen Leuten, wie man mit ihnen reben mußte. Sie frochen zu Kreuz, und Reuchlin hatte in seinem Alter Rube. — Der Bruder Ketzermacher, hochsstraa: en, gegen den auch in Luthers Schriften die deutsche Wahrheit zu lesen ift, soll einmal hutten in den Niederslanden begegnet, ihm vor Schrecken und Angst zu Fuße gefallen seyn und seine arme Seele schon allen heiligen mit dem Stoßseufzer empsohlen habeu: "Leben wir so leben wir dem Herrn 2c." "Un dir verunreinige ich mein Schwerdt nicht," sagt Hutten, und ließ ihn gehen.

Alls hutten jum brittenmal aus Italien fam, mar fein Ruhm in ber ichonften Bluthe. Da jeuchzten ihm

fteben, Dasquille ober Gatpren finb? muß nicht aus bem Beift unfrer, fondern ber bamaligen Beit entichieben werben. Die manches, felbft in ben Schriften Luthers und Erasmus murbe jest nicht gefdrieben! Dag Sutten aber, wie Bayle vermuthet, wenn er noch dreißig Jahre gelebt batte, gang Europa mit Pasquillen murbe über: fomemmt haben, glaube ich nicht. In allen feinen Schriften zeigt fich oft zwar ein biBiger und braufender, nie aber ein unedler Beift, und bag in Suttens, wie in bes freilich porfichtigern Erasmus Schriften viel Attifchen Spottes fen, ift unlangbar. Rur weil hutten bie Gache, bie er trieb, fo tief ju Bergen nahm, war fein Galg icharf; er mollte nicht etwa nur vergnugen, fondern andern, begern, aulent auch rachen; und bann hat leider von felbft ber Spott ein Ende. Sein vir bonus, feine intercessio pro Capnione, ber heroifche Gefang in triumphum Jo. Reuchlin, feine Schriften an ben Raifer, feine Germania, fein Arminius find voll ber marmften, ebelften Stellen; und überhaupt gehoret nicht jebe Production ber Erde in bie Beit und Ctunde, in ber fie erfcheinet ?

alle Freunde der Wissenschaften zu und priesen ihn, den siegenden Reuchlinisten. Erasmus lobte ihn als eisnen Mann, desgleichen nicht gewesen a): seine Freunde insonderheit der redliche Pirkhaimer, (Nürnbergs ders bienter Patricius, Dürers und aller Suten Freund,) ems pfahlen ihn Maximilian, der ihn in Augsburg mit eigner Hand zum Dichter mit einem Kranze kronte, den seines Freundes Pirkhaimers Tochter ihm gewunden hatte. Hier war er mit im Sesolge des Kurfürsten von Mainz auf dem Reichstage, hatte gute Hoffnungen zu des Kaisers Hose, und seine Jugendphantasse träumte lebhaft, "was, "er ausrichten, vollenden würde!" Man lese den lans

a) Auch huttens erflarter Reind fonnte die ungemeine Leb: haftigfeit, Starte und Bieglamfeit feinem lateinischen Stil nicht absprechen. In Reben, felbft ben heftigften Reben, in Gefprachen, Briefen, Gebichten, und zwar in Gebichs ten mehrerer Gattung ift biefer jebesmal, was er ibm fenn follte. Den Livins ftellte er, vermehrt, aus einer gefundenen Sandichrift ber; und jede Beute ber iconen und nublichen Litteratur lag ihm am Bergen. Gein Streit gegen bas Papftthum war auf Gefchichte gegrundet, und er ging hierinn rein ju Werfe; auch hatte er Unfangs auf Luther nicht die minbefte Rudficht. Er, wie Luther, batte ben Kunten, der fie angluhte, aus Stalien felbft geholet. Bu laugnen ift indeffen nicht, daß in diefer Klams me, auch ohne bie minbefte Religionsabsicht, bei Sutten mitunter ein mildes Kener brannte; und biefes mar, auch feine Jahre abgerechnet, ber Rittergeift feiner Beis ten. Er war ein frantischer Ebelmann, im Rriege frube gebilbet; er glaubte, wie mit bem Schwerdt, fo auch mit ber Reber fampfen und fich auf gleichgetheiltes Licht, auf einen offenen, freien Rampfplat verlaffen zu tonnen. Leiber aber war bieg ber Rall nicht. Er fampfte mit einer unfichtbaren, weit überwiegenden Macht, und mußte et: liegen.

gen Brief, ben er an Dirthaimer ichrieb, ale biefer ibm Die Ginsamkeit auf feinem frankischen Ritterschlofe ans rieth. Burthard, ein um hutten fehr verdienter Dann, bat biefen Brief berausgegeben und commentirt; er zeigt, baß, ungeachtet seiner schwächlichen Gefundheit, Butten bamale noch Alles lachte. Da ichrieb er wie in einem Reuerstrom die Rede: Ad principes Germaniæ, vt bellum Turcis invehant. Exhortatoria, in ber, fo viel dem Raifer am Inhalte lag, both einige zu marme Stellen meg mußten. Damals lebte ber hof und mas fich am Sofe Maximilians und Alberts fur Deutschland thun liefe fe, in feiner Seele: jede Bluthe irgend eines ichonen Benies, in welcher Nation fie auch auffpriegen mochte, Budaus, Decolampadius, Pirkhaimer, Kaber, Erasmus, Copus, Ruellius vergnugte ibn fo lebhaft, als ob alle biefe Manner feine Bruber, Mitarbeiter ju Ginem Werke maren. - Das mabre Rennzeichen umfaffendgroffer Geelen! Un Luther, ber bamals vor Cajetan gu Mugeburg fand, nahm er noch nicht Theil, vermuthlich meil er seine Sache nur als eine theologische Streitigkeit aniab, und ihn noch nicht fannte. Dag indeffen icon bamals in Sutten die gange Flamme gelobert, die ibm ivaterbin Luthern fo theuer machte, zeigt die lange Des bifation, womit er bes Laurentius Balla Schrift: "uber bie erlogne Schenkung Ronftantine" dem Papft Leo felbst ju übergeben fich getraute. Gin rechter Jugend-Belben : oder Gulenspiegelftreich in Suttens Leben. thate mit fo vielem Lobe diefes, und mit fo bitterm Labet bes vorigen Papstes, baben auch mit einem so lauten Geschren fur die Frenheit der Deutschen gegen des Papftes Unfpruche, bag er fich entweder bas größte Wunder gutrauen, oder ben bitterften Sag bes Papfte erwarten Den er benn auch froh erwartete; nur bag er mußte.

fich an Albert, am Raiser, an den Fürsten und Standen bes Reichs besto mehr irrte, und für seine gute, makee, gerechte, gerecht anerkannte Sache von ihnen viel zu viel hoffte.

Hitten bahnte also Luthern unwissend den Weg, und half ihm nachher, da er ihn kannte, treulich. Nur lief es freilich nicht nach Huttens Sinne a). Der Kaisfer starb: Hutten folgte dem Kurfürst Albert nach Mainz, wo er in Ruhe des Hossebens einige seiner besten Dialosgen versertigt hat; aber dieß Leben war am Ende für ihn nicht. Lieber ging er mit Sidingen gegen den Herzzog Ulrich zu Felde, zog drauf auf sein Schloß Staskelbergk, und vollendete seine Dialogen über Glück, Fieber und Papstthum. Dieß letzte Gespräch hieß: "Die römische Drenfaltigkeit" und es ist unbegreissich, wie dasselbe nicht blos in Mainz dffentlich gedruckt wers den, sondern auch der Versafter nachher frei am Mainzischen Hosse und in Enaden des Kurfürsten sehn konnte.

a) Luthers Ausspruche von Sutten zeigen von bem großen Berftande bes biebern Mannes, und wie beffer Er, als Sutten, die Belt fannte. Huttenus et multi alii fortiter scribunt pro me, et parantur in dies cantica, quae Babylonem istam parum delectabunt. - Hutten literas ad me dedit, ingenti spiritu aestuantes in R. Pontificem, scribens se iam et literis et armis in tyrannidem sacerdotalem ruere --- Quid Huttenus petat, vides; nollem vi et caede pro evangelio certari. Melandthon, nach seinet Gemutheart fürchtete hutten. Vt virum magni facere et admirari propter doctrinae eruditionem et praestantiam ingenii, sic ab illius natura vehemente et excelso animo et voluntate ad novas res propensae non nihil timere P. Melanchthonem licuit animadvertere, fagt Camerarius im Leben Melanchthons. Dieg alles war in feiner Orb: nung.

Frenlich nicht lange: benn bald fam der icharffte Befehl aus Rom , "daß ein fo frecher Gunder , als Sutten , ge-"gen den die Theologisten in Rolln langft die Bulle me-,, gen der Episteln obsc. vir. in Sanden gehabt, und ber "fortfuhre, von der romischen Dreveinigkeit felbst in "Maing ju fchreiben, nichts anders, als in Retten nach "Rom geführt zu werben, verdiene." Bu biefem edeln Werke ward nun Alles mit aller Scharfe aufgeboten, und Sutten batte feinen Beschützer. Albert fonnte und burfte dieß nicht fenn: zum Erzherzoge Ferdinand forie hutten laut, aber vergebens: noch lauter an Raifer Rarl, an die gange deutsche Ration; vergebens. hatte Berg genug an Raifer Rarls Sof nach ben Nieberlanden felbst zu geben , aber umfonft: er fand tein Bebor: Dolche, Meuchelmbrber, Retten und Banden erwarteten ihn allenthalben. Und immer blieb Sutten unerschuttert berfelbe. Man schaubert, wenn man feine Reden und Auffoderungen an Ferdinand, Rarl, Albert, Friedrich von Sachfen, an alle Stande bes Reichs liefet. Dier erscheint Deutschlands Demofthenes in feiner Große. Wahrheit, Freiheit. Stand, Ruhm, Noth, Baterland, alle lagt er fprechen, rufen, flagen. Die funf Rlagichriften find ins Deutsche überfett, mit bem Beiwort: "ein großes Ding bie Bahr-"beit! ftart uber Alles!" Er hatte aber lange rufen konnen, wenn ihm nicht fein alter ungerufener Freund, Frang von Sidingen, ein Mann, beffen Name Deutschland zu ben ebelften Romern ftellen fann, wenn ber ihm nicht mit gewohnter Sand Schutz und Frenftadt gegeben hatte. Bier leider! geht der britte Theil von huttens Leben an, und Gottlob! daß Diefer nicht langedauret.

In feines Rreundes Sidingens Schloß, Chernburg am, Main, fand ber alfo eine Frenftadt, ber fie nirgend, auch auf feinen eignen Gutern nicht mehr fanb. Franfreich ward er geladen, aber er wollte Deutschland nicht verlaffen, beffen Sache er jett eben am eifrigften, froblichften, frenften forttrieb. In Chernburg ichrieb er: " die Unzeige, wie fich allweg ber Papft gegen ben Raifer gehalten:" er commentirte die Bulle des Papfts gegen Luther mit Roten, fchrieb neue Dialogen, Invectiven, Aufmunterungen, Aufwedungen, Briefe, Beklagung ber Frenftabte teutscher Nation, lebendige Abtonterfactur bes Pabstthums u. f. w. jebes Stud immer ftarter, lebendis ger, machtiger, wahrer als bas was voranging. schlug er fich zu Luther, munterte ihn auf, bot fich und feinen Sidingen zu allem an. Schon biefes Sidingen wegen wird dieser Theil von huttens Leben und Schrifs ten außerordentlich merkwurdig. Allemal wenn er an ibn bentt, wenn er ihn nur in Ginem Wort, Giner That anführet; fieht man ben gangen Biebermann vor fich. Ihm und bem großen haufen bes beutschen Bolts ju gut, fchrieb hutten jest bentich, überfette feine beften latei. nischen Gespräche fur feinen Freund Sidingen, ber fich auch Luthers Schriften benm Abendeffen und mußigen Stunden vorlesen ließ, und benn gewöhnlich mahre Ritter-Worte brauf fette. Sore man eine Zueignung huttens an ibn, in der bende geschilbert merben, wie fie maren:

"Dem edlen, hochberühmten, starkmutbigen und ehs "renvesten Franz von Sidingen, Kais. Majest. Rath, "Diener und Hauptmann, meinem besondern vertrauten "und treslichen guten Freund, entbeut ich Ulrich von "Hutten meinen freundlichen Gruß und willigen Dienst." "Dhn Ursach ist das Sprüchwort: in Nothen erkennt

"man den Freund, nicht in Gebrauch tommen. Wahr-"lich barf niemand fagen, baß er mit einem Freund ver-"wahret fen, er hab ihn denn in feinen nothdurftigen an-"liegenden Sachen bermagen, bag er ihn inwendig und "auswendig tenne, versucht und gepruft. Wiewohl nun "ber gludfelig ju achten, bem nie vonnothen marb, eis "nen Freund diefer Gestalt ju probiren, mogen doch auch "fich die der Gnaden Gottes berühmen , fo in ihren Dos "then beständige und harthaltenbe Freund' erfunden ba-Unter welchen ich mich benn nicht wenig Gott "und bem Glud zu bedanken hab. Denn als ich auf "das außerft an Leib, Ehren und Gut von meinen Sein-"ben genothigt , fo ungeftumlich , bag ich taum Freund "angurufen Beit gehabt , bift ba mir nicht , als oft ges "fchieht, mit troftlichen Worten, sondern halftragender "That begegnet, ja mag ich, als bas Spruchwort ift, "fagen, bom Simmel berab jugefallen - Der ", nicht geachtet, mas ein jeber bon meinen Sachen rebe, , fondern fie an ihr felbft Geftalt bebergigt. Hast dich "nicht burch Schreden meiner Widerwartigen von Ber-,, fechtung der Unichuld abziehen laffen , fondern aus Lies "be ber Bahrheit und Erbarmniß meiner Bergemaltis "gung fur und fur uber mir gehalten. Und ba mir aus "Große der gabr die Stadt verichloffen geweft, alebald "beine Sanfer, die ich aus ber und andern Urfachen " herbergen ber Gerechtigteit nennen mag, auf "gethan, und alfo die angefochtene und verjagte Wahr-"beit in die Schoos beiner Sulf empfangen, und in ben "Urmen beiner Beschirmung gar fedlich gehalten. Dars "aus benn gefolgt, baf ich in meinem Furfat, ben auch "bu ehrbar und redlich nenneft, nicht wenig geftartt, "alle Gelehrten und Runftliebenden D. Nation fich in "Freuden und Froloden erhaben, und gleich als nach eis

"nem traben Better bon ber freudenreichen Sonne er-Dagegen die boshaftigen Rurtifanen .. auidt worden. ,, und Romaniften, die mich verlaffen gemennt, und ber-"balben nabet einen Triumph von mir geführt batten, "ba fie gefehn. daß ich mich an eine vefte unerschuts "terte Band gelehnt hab', ihren Stolz und Uebermuth "gegen mir etwa niedergelaffen, fich fast ingethan und .. fleines Lauts morben. Sur folche beine Wohlthat bir " anugsamen Dant zu fagen, bab' ich nicht Mangel an "Gemuth und Billen, fondern am Glud und Bermogen. "Wird mir aber je eine beffere Beit erscheinen, und fich " Menderung bes Glude (ale benn meine frene hoffnung "au Gott ift) begeben, will ich dir allem Bermogen nach .. u. f. f. auch

Wo etwas meine Schrift vermag Dein Lob muß fterben feinen Taa.

"Denn ohn Schmeicheln und Liebkofen zu reden bift bu. "ber ju biefer Beit, ba jebermann bedaucht, beutscher "Abel batte etwas an Strengheit ber Gemuther abge-"nommen, bich bermaffen erzeigt und bewiesen hat, baß "man feben mag, beutsch Blut fen noch nicht verfiegen. "noch bas ablich Gewachs beutscher Tugend gang auss "gewurzelt. Und ift zu munschen und zu bitten, baß "Gott unferm haupt Raifer Rarlen beiner tugenbhaften "unerschrodnen Muthfamteit Ertenntnig ingebe, damit "er bich beiner Geschicklichkeit nach in boben treflichen "feinen Sandeln, bas romifch Reich ober auch gange . Chriftenheit betreffend, fo mit Rath und ber That brau-"de. Denn alebenn murbe Frucht beiner Tugenb gu "weiterem Rut fommen. Furmahr einen folden Muth "follt man nicht ruben noch inwendig Begirts fleiner "Sachen gebraucht werden laffen. Aber ich bab mir "nicht furgenommen, in diefer Borred bein Lob au be"soll guter Gedanken und freundlicher Gutwilligkeit ift, "Luft zu geben. Schenk dir zu diesem neuen Jahr die "nachfolgende meiner Budlein, und wunsch dir damit "nicht, als oft wie unsere Freunde pflegen, eine froliche "samte Bud, sondern große, ernstliche, tapfere und arbeits "same Geschäft, darinn du vielen Menschen zu gut, dein "stolzes heldisch Gemuth brauchen und üben mogest, u. "f. 1521."

So war Freund zu Freund. Seit hutten ben diesem Freunde war, schrieb er furd Bolt, hie und da auch in in Bolksreimen. Wenn sie und Anittelverse denken, so waren sies damals nicht: sie waren Verse, die das Bolk lesen und behalten sollte; daher besetzte er hie und da auch andre seiner Werke mit solchen Reimen.

Die Babrbeit ift von neu gebobren, Betrug bat feinen Schein verlohren, Def fag Gott jeder Lob und Chr Und acht nicht forber gugen mehr. Ja, fag' ich , Bahrheit mar verbrudt, Ift wieder nun hervorgerudt, Def follt man billig genießen lon, Die dagn haben Arbeit gethon. Die faulen Pfaffen lobens nit - -Ach fromme Deutschen haltet Rath, Da's nun fo weit gegangen hat, Daß nicht geh wieder hinter fich. Mit Treue hab's gefordert ich, Und begehr deß andere feinen Genieß. Denn - wo mir g'fchah defhalb Berbrieß -Dag man mit Gulf mich nicht verlaft, Go will ich auch geloben , baß Pon Bahrheit ich will nimmer lahn, Das foll mir bieten ab fein Mann. Much ichafft ju ftillen mich, tein Wehr,

Kein Bann, tein' Acht, wie fest und sehr Man mich bamit zu schrecken meint. Wiewohl mein' fromme Mutter weint, Da ich die Sach hatt g'fangen an, Gott woll sie trosten! Es muß gahn, Und sollt es brechen auch furm End, Bills Gott, so mags nicht werden gwendt. Drum will ich brauchen Fuß und hand'. Ich habs gewagt!

Ich weiß, fångt er in ber Beklagung ber Frenftabte beutscher Nation an:

3ch weiß, ich werd noch Lands verjagt, Um daß ich folche nicht schweigen kann, Und nehm des Dings allein mich an. Doch ift es wahr; und ist nicht recht, Daß man woll machen krumm zu schlecht. —

Die traurige Weisfagung ward balb erfüllet. Das Jahr barauf fiengen Sidingens Sachen übel ju gehn an, und 1523 im Way starb ber eble helb auf folgende unwürdige Weise:

Sickingen hatte einen Zug zu thun gegen den Herzog von Lothringen, Erzbischof von Trier, Kurfürst von der Pfalz, Landgraf von Heffen. Ein Ritter gegen die Fürssten des ganzen Rheins. Er war alt, mit Gicht behaftet, konnte nicht mehr aufs Pferd, mußte in einem Sessel gestragen werden, und da rotteten sich gegen den alten Lowen ein Nause andrer Thiere. Hore man ihn selbst, wie er redet:

"Mein lieben Bruber und Nachbarn, warum kommt "ihr wider mich ju fechten und ftreiten? Nun bin ich "boch mit euch dran. Ich begehr euch zu erlosen von dem "schweren entchristlichen Joch und Gesetz der Pfaffheit, "und zu evangelischen lichten Gesetzen und christlicher Fren-"beit zu bringen. So wollt ihr das nicht leiden, thut, "als der ben fallenden Siechtag hat, will nicht, daß "man ihm helf, daß er nicht verderbe. Denket, daß ihr "wider Christum und sein Evangelium ftreitet, und nicht "wider mich. Um des Evangeliums willen will ich den "Tob nicht fliehen. Gotts Will geschehe, Amen."

Dem Adel, den obige Furften gegen ihn erregt hatten, ichrieb er: "D beften, edlen, lieben-Mitbruder, wollt "Gott, ihr hatt euch bag bebacht! Warum gieht ihr mis "ber Guch, Eure Rinder und Rindofinder? Warum ger-"reiffet ihr Gure Frenheit, und wollt Anecht' und Gefan-"gene der Beschornen fenn? Denkt ihr nicht, wenn Franz "überwunden wird mit feinem Unhang, wie man barnach "Guch wird ein Baum und Bif in bas Maul legen und Guch "führen, wo R. hinwollen? Ihr wollet denen belfen, die "ben beutschen Abel verberbt haben mit Lugen; eure vas "terliche Guter an fich gezogen, als find bie beschoren "Anaben, die Stift und Rlofter. Ihr und die Guren "mangelt: fie leben im Saus, verthun bas Eure mit Dus "ren , Soffart, Bolleren, Buberen; wollt ibr Guer Leben "fur die fegen? Ja fie wollen unfre Seelen and verder-"ben, fo fie uns das Evangelium Chrifti und Bort Got-"tes nicht laffen predigen, auch felber nicht predigen, und "ertranten unfre Geelen mit ihren eignen Traumen, "Kundlein, Gefegen und Lehren, gleißenden Worten. "Bollt Gott, daß ihr ber Sach noch nachgedachtet, fo "werden ihr Francisco D. benftehn. Gotte Will gescheb, "Amen. All Sieg von Gott." So bachte Frang: bafur ftritt er. Da ward er in feinem Alter von vier Furften und einem großen Rott Abels in feinem Schloß Landftein aulest umringt, bon einer Rugel, die fie ins Schlof fcogen, auf ber Mauer getroffen, lebte noch 24 Stunben , borte bie Furften und Berren alle fehr freundlich zu ihm fprechen, und ftarb. Als Luther von feinem Tode

borte, wollte ers zuerst nicht glauben. Da die Nachricht sich bestätigte, ward er tiefsinnig und brach aus: "Der "Herr ift gerecht, aber wunderbar. Er will seinem Ersangelium nicht mit dem "Schwert helsen." Wie alle Guten den Tod dieses Mannes betraurt haben, bedarf keines Worts. Er war und fiel wie Brutus; und nicht um ein Phantom politischer Frenheit siel er, sondern um Wahrheit, Licht, Recht, Billigkeit, den Gebrauch und Genuß der edelsten Guter des Menschengeschlechtes.

Die meisten Aufklarer des sublichen Deutschlands, aus bem, wie bekannt ift, in den Hulfswissenschaften das meisste Licht ausgieng, hat er geschüt, ernahrt, beherberget, versochten: Aquila, Patricius, Bucer, Schwesbel, Reuchlin, Decolampabius. Luthern selbst lud er mehr als einmal zu sich ein; sein Freund Hutsten hat ihn nur drey Monathe überlebet,

Mit gebrochnem Herzen gieng diefer ber Schweiz zu, Rettung zu suchen; fand aber unterwegs zum Unglud noch einen ehemaligen Freund, ber ihm völlig bas Herz brach. Erasmus war eben auch zu Basel; ber scheues te und verläugnete nun nicht blos den armen, vertriebenen, oder wie er sich ausdrudte, schäbichten Ebelmann, ben er vormals zum himmel erhoben hatte a); sondern

a) Quod Hutteni colloquium deprecabar, non invidiae metus tantum in caussa fuit: erat aliud quiddam, quod tamen in spongia non attigi. Ille egens et omnibus rebus destitutus querebat nidum aliquem, ubi moraretur. Erat mihi gloriosus ille miles cum sua scabie in aedes recipiendus. So schrieb Erasmus an Melanchthon; und queben ber Zelt an einen andern: Fuit Huttenus paucorum dierum hospes: interim nec ille me adiit, nec ego illum. Et tamen si me convenisset, non repulissem hominem a colloquio. Den Brief, den Erasmus an Hutten den Rag

wollte auf der andern Seite gegen huttens Freunde auch nicht sein Feind beiffen, schob es auf huttens Krantheit,

daß

por Oftern 1523. fcbrieb, fann man bey Bagenfeil (Hutten. opp. Lips. 1783. G. 328) ben Brief, den er an ben Burder : Rath unterm , io. Aug. 1523. alfo wenige Tage por Suttens Lobe fdrieb, fann man in Schubarte Ulrich von Sutten G. 146. lefen. 3m legten warnt er ben Rath, und gwar eines Buchleins wegen, bas Butten gegen ihn fcrefbe (und Erasmus noch nicht gefeben hatte,) vor bem ver: bannten, angerft burftigen, tobfranten Manne als bem gefährlichften Rubeftorer. Er will es ibm gwar nicht .. ver-"bunnen, daß die Gutigfeit des Burcher : Rathe ibn bort "lieffe mobnen," rath ben Berren aber febr an, feinen Muthwillen ein wenig ju gabmen, bamit murs ben fie nicht fowohl ibm, ale andern Runften. Die baburch beflect find, einen großen Dienft und Rugen beweifen." Sutten bat fich Erasmus Schreiben noch unterm 15. Mug. jur Berantwortung aus: und ben 29. Aug. ftarb er. Gin Burcher Gelehrter follte Erasmus Briefe an 3wingli befannt machen, in benen um diefe Beit gewiß auch von hutten manches vorfommen wird. Tantae animis coelestibus irae! -

Rudft bu bem Ungludseligen noch sein trauriges Schickal Bor, als ware bas Glud, ware der Zufall ein Gott? Ward Aeneas nicht auch und Ulpffes lange verfolget? Und war Jener und Er nicht ein rechtschaffener Mann? Der du das Unglud nur als Schuld betrachtest, o fürchte, Daß auch Deiner sich einst Niemand im Leiden erbarmt. Hutten.

Melanchthon dachte hieben billiger und gerechter. Ale der Poet Rachtigall (Luscinius) den todten Hutten mit Bersfen verfolgte, fagte er auf ihn die Verfe:

Der du, o Grausamer, noch ungludliche Leichen zerreiffeft, Renne bich Nachtigall nicht, nenne bich Geier hinfort.

daff er ibn nicht gesprochen, n. f. m. Da trat Antten auf, und expostulirte offentlich mit ibm, daß das Als les Lug und Trug fen; er fen taglich ausgangen, babe auf dem Martt mit Jedem ftundenlang gesprochen, Erad. mus babe ibm die Thur geschloffen, u. f. Alls Erasmus borte, bag die Expostulation unter ber Preffe fey: fam er jurud, ftreichelte hutten, munderte fich, fprach von alter Freundschaft, rudte ibm fein nadtes Glend auf, hatte gar Ders gnug, einem Berlaffenen und Bertries benen gu broben; aber Sutten fehrte fich bran nicht. Die Erpoftulation erschien, und nun fam Ergemus, mit einem boflichen Schwamm (Spongia) ben Fleden abgus wischen. Go leicht ließ fich bies aber nicht thun; Luther, Melanchthon re. haßten den Schwamm und fagten: er babe nicht blos Sutten, fondern bas gange Lutherthum mit Roth, befpragen wollen: benn nun follte es bas Que therthum gewesen fenn, bas bem Erasmus und den Dufen ihren Freund geraubet. Bas das Merafte ift, baben Ginige gar geglanbt, Sutten fen an bicfem Schwammet ben er vielleicht nicht einmal mehr gefeben,) erftigt; Er, ber an viel harterer Speife nicht gu erfticen pflegte, ja bem, wenn er langer gelebt batte, Diefer Schmamm wohl zu ftatten gefommen mare.

Ein Pherer entriß ihn dem Bann und ber Acht, ofsfenen Feinden und falschen Freunden; er starb End' Ausgusts 1523 im 36. Jahr seines Alters. Uf nau heißt die kleine Infel. im Zurchersee, wo er im Gebiet des Zurchers Raths a) Schutz und ben einem armen Pfarrer Pflege, Merzung fand, und Rubestätte. Schiffe hinüber, reisens der Jüngling, und suche sein Grad, und age: "hier liegt "der Sprecher für die deutsche Nation, Frenheit und Wahrs

a) Dielmehr der Landleute von Schwpi.

Berbers Wertes, Phil. u Gefch. XIII.

"beit, der fur fie mehr als Sprecher fenn wollte." Eine Grenzinfel hat ihm ein unbefanntes Grab gegeben.

Das unbekannte Grab ware nun zwar ein so großes Uebel nicht; vielmehr ist dieses in der Ordnung. Auf marmorne Denkmale muffen die Guten und Seeln keiner Nation rechnen. Mußte im siedenjährigen Kriege nicht ein Ausländer kommen, und in der Stadt, wo Leibniz liegt, nach Leibniz Grabe fragen? Und Niemand wußts, als ein alter Kuster, der es ihm, wie der Todtengräbet eines Bettlers Grab, mit glattem Steine zeigte. Dem verbanneten hutten ist die Todesstätte selbst, die Inssell auf dem Jürchersee, sein Sprendenkmal.

In anderm Sinn aber mochte ich Luthers Wort wies berholen: "Wir Deutsche sind Deutsche!" nemlich: Auch Huttens Schriften sind verstoben: in dren Jahrs hunderten hat niemand sie noch gesammelt. Viele haben Kand angelegt, sie herauszugeben; immer aber kam ein boser Zusall dazwischen. Und da die meisten nur einzelne Bogen und kleine Stücke sind, viele auf Sickingens Schloß gedruckt, von Feinden zerrissen, (sein Bild hatten die Kartheuser zu Schlettstadt zu einem Sesbrauch angewandt, dafür sie 1000 Goldgülden, Ausgeld, an Sickingen erlegen mußten;) so ists gerade, als ob sie ganz aus der Welt wären. Und so sind unsres Landsmannes, Mitreformators, Freiheitredners, des Demosthenes unsrer Nation Schriften großentheils im Staube geblieben.

Und was fehlte huttens Schriften, bag man fie nicht aufleben ließe, und erhielte? Als Bentrage gur Res formation hat man ja die schlechteften Lumpen gesams melt, von Wiedertaufern, Kritikastern und helfershelfern; hier ift ein Reformatox selbst, der in seinem Sache eber ale Luther begann, und ibm nachber fo treu balf, fo manches fur ihn ausrichtete, fo viel fur ibn litt! Bill man einen ichonen Lateiner? Wer ichreibt ichos ner, fraftiger und bluben ber Latein, als Sutten? Erasmus und Melanchthon baben ibn beghalb beneidet, die Staliener geschätzet, alle frege und beitere Dus fenfreunde geliebet. Soll alfo diefer edle Lateiner, eine Bluthe bes wieberfehrenden Gefcmade fo gut als untergegangen fenn, und ferner im Staube modern? - Will man endlich einen Mann von Genie, von Gefubl, bon eblem ftartem Triebe, einen Mann von Laune, Sgtyre, Sala? man beflagt, daß gegen Muslander Deutschland beren nicht genug habe - und man wollte hutten vergeffen? Bermuthlich foll wieder ein Frangofe, ein Italiener tommen, und und feine Schrifs ten, wie die Schriften unfres Leibnig fammlen?

Tritt auf, Mann und Jungling, der werth ift, hutstens Gebeine zu weden! Mehr als ein Berleger wurde die hand bieten, alle guten Junglinge sich einige Groschen zum Rauf oder zur Pranumeration ersparen, und in 2, 3 Bandchen bekamen wir unsern hutten. Ware dies Blatt fo gludlich, in die hande dessen zu kommen, der bereits eine gute Sammlung gemacht hatte, und sich mit andern über das vereinigen wollte, was ihm an huttens Schriften etwa noch sehlet; wie wurd ich mich freuen, daß ich zu diesem Werke geholfen!

Dutten schrieb an Luthern einmal: "Dein Wert, "beiliger Mann, ift aus Gott, und wird bleiben: meins "ift menschlich, und wird untergehn." Die Worte ersschüttern, eben weil fie so wahr find. Huttens und Sidins gens Wert gieng unter. Es war damals ein Zeitpunkt, daß Deutschland andre Gestalt gewinnen konnte; mehr

rere Gute fitebten; es follte nicht fenn: die Borfehung hatte es anders beschloffen: sie giengen im Schiffbruch unter: sie erwichen wie Sterne in duntler Nacht. Aber ben wem, als Undankbaren, sollte ihr Andenken erlbsichen? Liegt in ihrem Untergange sammt dem, was sie und wie sie es wollten, nicht eben die größte Lehre?

Suttens Schatte, sep mir gegrüßt! Du Afche des Dichters, Dem eine Insel im See endlich die Ruhe gewährt, Sev mir gegrüßet, o Freund. Das hast du dir mubend erruns

gen,

Ruh' im Grabe. Wohlan! gib fie bem Tobten, o Grab.
'Mimm die Beilchen, die hier ich dir strene, nimm auch die Ehranen,

Capfrer Mitter! Der Lod, er nur gemahrte bir Glud. Gludlich im Code bift bu; bu fiehft bie großeren Uebel.

Deines Landes nicht mehr, (dem du, ein Racher, erschienst;) Seit ein hoheres Baterland, der himmel, dich aufnahm.

Doch auch auf Erden ermachet, Jahre nach Jahren, bein Ruhm

Entel werben bich einst, bich, gludliche Afche, verehren; und so leb' ewig wohl, ewig, o Reblicher, wohl.

### Nachschrift.

Der Wunsch, ben ich in diesem Andenken huttens vor siebzehn Jahren geaußert hatte, seine Schriften ges sammelt und sein Andenken lebend erhalten zu sehen, schien im Juhr 1783 eine gludliche Erfüllung zu erreichen. Der erste Band von huttens Werken (Ulrici ab Hutten opp. T. I. ed. Christ. Jac. Wagenseil, Lip. 1783:) ersichien; und da er sehr merkwürdige, abwechselnde, schongeschriebene Briefe dieses Mannes enthielt: so war

faum zu zweifeln, daß nicht auch feine finstreichen Ges
fprache, seine Poesien, endlich auch die Stude feiner
erhabnen, fortreissenden Beredsamkeit folgen wurden. Aber, als ob der Unstern, der hutten im Leben begleis
tete, ihn auch im Grabe nicht verließe, erschien folgende
Unzeige des Herausgebers:

#### Un bas beutsche Publikum.

3d habe in ber Michaelismeffe 1783 ben erften Theil bet Schriften Ulrichs von Sutten herausgegeben, in der feften Ueberzeugung, bag bies Unternehmen bem Publifo nicht ane bers als angenehm fevn tonne. Mit wie mannigfaltigen Somieriafeiten ich zu fampfen batte, bis ich Suttens Schrife ten aufammen brachte, die man über 100 Jahre vergebens fuche te, wie lang ich umfonft nach einem Berleger ftrebte, wie außerft fauer mich die undantbare Dube bes Abfchreibens ane fam - bavon will ich nichts reben. Aber es ift Beit; gu fagen, daß ich fur Deutschlands Chre bren Jahre vergebens gearbeit tet, ohne Danf und ohne Lohn gearbeitet babe, (benn bie 2 Thit: Buchhandler: Bezahlung, die ich beym erften Theil erhielt, verdienen doch wohl nicht Belohnung zu beiffen?) - Man lefe bas "Dentmal Ulrichs von Sutten," und man bataffeso was ich fagen fann, um die Erhaltung feiner Werfe zu empfebe len, bas er jur National: Angelegenheit machte. 3ch hoffte, man werbe mit Barme bie Fruchte feines trefflichen Beiftes aufnehmen, werbe mire banten, bag ich fie gesammelt babe; aber wie fehr hab ich mich betrogen! - Go falt, fo nachläßig bat man den fadesten Roman nicht empfangen, ale ben ebein; beutschen Sutten. 3ch follte benten, wer nur feine Briefe gelefen hatte, mußte begierig fenn, auch die übrigen Schriften gu befigen , die vielleicht in gang Deutschland niemand vollstans big bat. Unfre Ariftarden fanbens nicht ber Rube werth, meis ne Ausgabe anzuzeigen; benn von etlichen fritischen Journalen, bie ich lefe, ftund in ber einzigen Meufelichen historischen-Literatur eine turge Recension. Die Urfache biefes Stillichweisgens bin ich nicht fähig zu errathen.

Da der Berbeger zur Fortsetzung nicht Lust bezeugt, so bleibt mir lein anderer Weg übrig, als mit dem Publikum selbst über diese Angelegenheit zu sprechen. — Huttens Schriften liegen zur Erscheinung bevnahe ganz sertig, und sollen auch erscheinen, woserne entweder ein biederer Buchhandler sich zum Verlag der der rücksichnigen Theile meldet, oder man mich auf andere Art, ohne Buchhandler: Honorarium, zu unterstühen willens ist. Im Gegentheil will ich mein Manuscript — nicht verbrens nen, sondern für eine dankbarere Nachwelt ausbewahren zum Zeischen, wie warm meine Zeitgenossen für die trefslichsten Männer des Waterlandes sorgen. Vielleicht, wenn ich lange gestorben din, sindet's einer, und ärndtet, wo ich gesät habe, läßt sich die Arbeit bezahlen, die ich umsonst vollendete, für die ich oft auf jugendliche Frenden und manches andere Berzicht that.

Hutten starb Lebens unsicher, vertrieben, in Armuth fürs Baterland, schrieb für Deutschlands Frenheit, Religion und Ausständ mit Demosthenischem Geiste, litt und starb für sie. Die edelsten seiner Zeitgenossen, Luther, Melanchthon, Peutinger, Pirkheimer und andre liebten ihn, und schäpten seine Schriften: aber dritthalb hundert Jahre nach seinem Tode muß der Herausgeber derselben bevnahe vor dem Anblitum betteln, daß es den Mann nicht einer unverdienten Berzschendeit überlassen soll. Es ist mahr, wie es in dem oben anz geschhrten Denkmal heißt: "Bermuthlich soll wieder ein Franzisse oder ein Italiener kommen, und uns Huttens Werfe, "wie die Schriften unsers unstervlichen Leibniz sammeln!" dann werden sie, wills Gott, schon gefauft werden.

Es ist dies eine Anfrage an die Weisen und Guten der Nax tion! Halten sie's der Mühe nicht werth, meinen Wunsch, Huttens Werfe ganz herauszugeben, zu begünstigen; — nun, so mag es unterbleiben, und der himmel vergeb' es mir, daß ich nicht, indeß ich meine Zeit damit zubrachte, etwas gethan habe, wofür man mir lieber etsiche Gulden bezahlt, und mich vielleicht mit großem Beysall gerühmt hatte. Sollt ich aber auf irgend eine Art zur Fortsehung unterstüht werden; so ersuch ich den Biedermann, der sich für mich und meinen Hutten interessiten will, sich schriftlich deshalb an mich zu wenden. Sein

Borfolag tonnte leicht in einem Journal fieben, das ich nicht zu seben befame. Sollte fich bis zu Ende des jedigen Jahrs niemand finden, so will ich es fodann in den Beitungen auzeigen.

Wagenseil,

Gelehrter gu Raufbeuern.

Was ift hiernach zu fagen? Wird eine zweite Aufmunterung bewirken, was die erste nicht bewirkt hat? Bielleicht; und ber für Hutten gutgesinnte Herausgeber würde sich sobann gewiß bestreben, auch durch die dem Wert nothigen Erlänterungen ihm allen den Eingang und Rugen zu verschaffen, ohne welche bergleichen Schristen doch nur alte Reliquien bleiben. Bielleicht bekomsmen wir wenigstens die schönsten Arbeiten Huttens, seine Gespräche; und so hätten wir mit diesen und den Briesfen schon viel. Bis endlich, vielleicht unversehens, ein Jutten selbst sich seines tapfern biedern Borsahren annimmt, und die Kleinigkeit daran wendet, die Werke desselben dem Staube der Bergessenheit zu entreissen. veved.

6.

## Joh. Wintelmann a).

Nach einem Mannesalter, sagt irgendwo ein Gelehrter, ber selbst die seltne Ehre seines Baterlandes ist, nach einem Mannesalter werden in Teutschland schwerlich in so kurzer Zeit so viel große Manner sterben konnen, als in den letzen wenigen Jahren gestorben sind. Ich lasse die Weissaung auf sich selbst beruhen: denn wer kennet jedes Samenkorn, das still in die Zukunft wächset? aber die Veranlassung der Beissaung ist wahr, und andern Nationen mit uns gemein.

Wenn fich ben une die Natur Zeit nehme, einen zwens ten Saller, Lambert, Bintelmann, Sulger, Leffing hervor zu bringen: ju einem Linne und hume, gu einem Boltaire und Roufeau brauchte fies minber? - Wie es indeffen fen, mir wollen die Ramen unfrer verftorbnen Ebeln nicht verhallen laffen mit bem letten dumpfen Burf der Todtenschaufel; wir wollen fie wenigstens nach ihrem Tobe fennen und schaten lernen, ba es aus jo manden Urfachen vorzuglich teutsches Schickfal fenn inochte, oft nicht eber recht gekannt und genannt gu mer ben, als nach bem Tobe. Ich zeichne bren Geftalten, auf die ber Weg meines Denkens naber traf; ein andrer greichne bie anbern. Es ift feine Pyras mide der Unfterbli deteit, die ich ihnen errichte, oder errichten fann; ein ; vaar raube Steine mogens fenn, bie ich, nach Urt ber no roifchen Selbengraber, auf ihre Tode tenhugel malze und f. Dweigend von bannen gebe.

a) Aus dem teutschen Werfur 1781.

### Johann Winkelmann.

Beboren 1718, ermordet 1768.

Benn Binfelmann feinen Buchftab gebrudter Berte binterlaffen batte: fo zeigt fein Leben, fo zeigen feine Briefe und sein Schickfal, baß er ein aufferordentlicher Menich mar, ber fich zu etwas gehahren fühlte. In Are muth und Rummer batte er feine Jugend verlohren; über bie Dreißige hinaus faß er im Schufftaube eines Stabte dens, wo er die Rnaben conjugiren lehrfe, und doch vertummerte er nicht! er verlor nicht ben Plan eines bekfern Lebens. Seine Liebe fur die Geschichte, für Gries chenland, und ebtere Menichengebanten; fein haß gegen teutsche Metaphysit, barbarische Schultheologie, und bie gewohnlichen fieben Magiftertunfte; fein Durft nach Arenbeit, Freundschaft und Gefinnungen ber Alten, Die er mit Urmuth, Ginfalt und titellofer Befcheidenheit gern erkaufte - bas alles zeichnet ihn nach umfern Sitten fo febr aus, baf ich ihm gerne, nur biefer Befinnungen mes gen, eine Bilbfaule unter ben Beifen bes Alterthums fette. Rife man feine erften, armen und bedrangten Brie fe an Bunau b); man horet ben verschlagnen, vom Glud verlaguen, aber noch immer veften und edeln Mann. ber, unbiegfam ber Rriecheren und Thorheit feiner Zeit; fich felbft fühlet, fich felbft ehret, und nur aus feinem Rerter beraus feufget. - Jungling, ber bu biefe Briefe liefest, schopfe Muth aus ihnen, ben vielleicht abnlichem Schidfal. Teutschland ift lange ein Bald-gewefen: aber auch im bidften Balbe findeft bu bie rechte. himmeleges

b) Wintelmanns Briefe, berausgegeben von Dasborf Eh. 1. S. 5. u. f.

gend allein burch biefe Tugend und Gefinnung ber Ale ten: burch bas Gefahl nemlich, ju etwas ba ju fenn auf ber Erbe, von niemand als fich abzuhangen im Begriff ber mabren Ehre, des mabren Rutens und Lebens; Macht zu haben, bag man falfchen 3mecten entfage, nach Flittergolbe bes Ranges, Stanbes. ber Bemachlichkeit und Wolluft nicht laufe, auch arm und verachtet fenn tonne, wenn man nur bas wird, was man werden foll, und in seinem Bert lebet. Dieg Gefahl von Einfalt und Babrheit, von edlem Stolz und Aufopferung feiner felbit au bem Beruf, wozu ibn bie Ratur gebilbet, furz biefe bescheibne alte Große zeigt fich ben Winkelmann in allen feinen Schriften, in allen feinen Bries Dan lefe 3. B. nur ben, mit bem er bon Bunan Abichied nimmt und feinen ibm nothwendigen Religions. wechsel fo findlich, fo beschamt und gerührt entschuldigta); man lefe die Frende, mit ber er aus Teutschland gebt, und dem Ort feiner Bestimmung, Rom und bem Alterthum, entgegen eilet b): wie er immer auf Gedanten Dies fer Urt rubt, und feine Arme ausstrect nach Geftalten und Gefinnungen voriger Zeiten: wie er in biefem Traum, in Diefem iconen Babne, fich an Menschen, Umftanben und felbft Runftwerten fo oft, fremwillig gleichfam, irret und reich ift in feiner Armuth, in feiner Diebrigteit ftola und groß und gladfelig c). Rur fo lange glaubte er gelebt ju haben, ale er in biefen Gedanten, biefen Befcaftigungen, biefem Genuf lebte d).

Aber wenn ich mich nun, von ihm und feinem Ge-

e a) Eb. baf. S. 17. b) S. 55. Eb. baf.

e) S. alle 3 Sammlungen feiner Briefe, die Barcher, bie Dresdnische und die Berlinische.

d) Wintelmaund Br. von Dasborf Th. 1. S. 116.

fabl, auf die Umftande wende, die ihn von außen ums gaben, auf die Benbulfe bie ihm mard, auf den Beg feines Lebens ben er nehmen mußte; verzeihe, Tentiche land, wenn ich bas alte Lieb finge und beine Unachtsams feit anflage! Bare er unter Scothen geboren , batte es ibm ichlechter werben tonnen, als es ihm ward? Arm und verkannt jog er auf beinen Universitaten einber; felbit bie Seelenspeife, die bu ihm von beinen Rathebern autheilteft, tonnte und mochte er nicht genießen. Bis in fein vierzigftes Jahr Conrector in Sechaufen zu fenn ober barbarifche Monche Chronifen ercerpiren ju muffen, nur hamit man lebe; und nirgend eine Belegenheit ju feben, ben ber Rulle-von Geift, Renntniffen und Gefühl, nur Ginem befannt zu werben, ber einen Menschen ber Urt bon foldem Drud erlofe! Reinen andern Weg ju febn. auch felbft nachdem man eine Schrift, wie bie ift:

Sedanten über die Nachahmung ber griechis
ichen Werte in der Mahleren und Bilbs hauerfunft

geschrieben, keinen andern Beg zu seiner ein zigen Bes stimmung zu sehn, als die Borsprache und das Jahrgeld eines Bekehrers; und auch nachber, nachdem man mit der Begeisterung furs Naterland, für teutsche Nation und Sprache, in Rom, unter so armen und brudenben Umftanden ein Bert geliefert hat als

Die Seschichte ber Runft bes Alterthums
ift, und für alle Zeiten senn wird, in denen die teutsche Spras
che lebet; für dieß Alles noch nichts zu haben, als schaas
le Krittelenen ober Lobsprüche teutscher Journale; ends
lich, so sterben zu muffen wie man gelebt hat, ein ars
mes Schlachtopfer auf der Grenze zweper Rationen,
aus benen und in die man wie ein verbanneter Fremds

ling gebet - wenn dieß Erempel unter andern gebildeten Nationen viel abnliche fande, follte es mir febr leid thun. In Teutschland ifte gang in der Ordnung. Geiner Berfaffung nach ift dies Land, wie jener Lord fagt, ein drole de corps, ein munberbarer Rorper, ber eben begmes gen fo viel Ropfe bat, bamit ja teiner feine Glieder tenne, eben besmegen fo viele Universitaten, Memter und Unftalten bat, bamit es außer bem laftbaren 3och einer Brodarbeit fur einen fregen, edeln Geift, ber fich als folchen gezeigt bat, gar feinen Plat, gar feine Unftalt babe. Durch welche Wege muß unfern Debicis und Efte befannt werben, was fie bicht vor fich Brauchbares und Gutes haben? Etwa von Paris ber, burch Parobien von Uebersetungen, die fie auch alebenn noch lieber als bas Driginal lefen und es gut fenn laffen - gefchebn laffen, was durch fie felbst geschab. Nach dem Tobe etwa -Doch ich mag nicht weiter

— — Quis talia fando Temperet a lacrumis? —

und auch, daß ich dieß gelagt habe, verzeihe man mir um der Stätte willen, auf der ichs sagte. Das Grab eines Todten ist heilig; und wenn man da nicht die einz zige; bittre Wahrheit sagen soll, auf die und sein ganz zus Le ben stößt, wo und wann sollte man sie denn sagen? Womit hatte es Teusschland denn verdient, daß Winkelmann nur eine Zeile dessen schried was er geschried ben? Etwa durchs achtsährige Conrectorat in Seezhausen, oder durch die Chroniken-Excerpte und das Jahrs geld des kathalischen Beichtpaters? Und wenn nun sein Leben noch durch unbesonnene kleinsügige teutsche Tades sehen verbittert wurde: wenn man ihm vorwarf, daß er bie und da doch unrecht citiert, nicht immer die Quellen gebraucht, die er in seinem Zustande gewiß nicht brauchen

konnte, kutz daß er nicht allwissend gewesen, oder gar als: Ranftler manu propria selbst, statt der Schriften, alle teutsche Musea mit neuen Apollo und Laokoons fullste- Berzeihe mir, edler Schatte, daß ich auf deis nem Grade zutne, da du im Leben selbst die Kalte und Undunkbarteit deiner Nation hie und da mit einigem Mursten, abst nach einiger Erholung immer standhaft ertrugst und sie zulest lieber vergaßest, als dich bekkagtest, Seen weil du's nicht thatest, habe iche, nicht für dich oder für mich Jondern für einen der dir etwa gleich sent mochte, thun nuffen. Nun aber kein Wort mehr.

Winkelmanns erste Schrift a) ward in Defers Hause geschrieben, und Desers feiner andeutender Geist ist bis auf die hohe Liebe zur Allegorie in ihr merkbar. Ein Freund, ein Runstler, sollte das Berdienst haben, das bein Begüterrer, Satter und Grosser sich zu etwerben wußte, den Kelm, der in Winkelmann lag und den nies mand erst innelniegen dorfte, hervorzubringen und zu entsfalten. In diesem Schristchen, und in den benden Schreis ben die drauf folgten, liegt, dünkt mich die gunze Knospe von Wönkelmanns Seele; Rom konnte sie nur mit geslehrtem Laube oder mit Früchten eines bestimmtern als tern Urtheils kronen. Was-Winkelmann in Rom sehen sollte, und wollte, trug er schon in sich b).

Damit niemand bieß nigverstehe, ober nachtheilich beute, machte ich nur auf bie ziemlich allgemeine Erfaherung aufmerklam: daß meistens, wie in der Knofpe der ganze Baum, so auch if ben erften hervorbringungen

a) Gebanken von der nachahmung ber griechtichen Werte. Breeden 1757.

b) Die großen Geftalten find in une; Geschichte, Beschaue ung, Umgang, weden fie nur!

bes menschlichen Beiftes die gange Geffalt beffelben und feiner funftigen Wirtung liege, wer fie nur gu feben und au entwideln weiß. Ich rebe bier von Fruchten und nicht von jungen Miggeburten bes menschlichen Geiftes: benn Wintelmann war beinah ein vierzigjabriger Dann, ba er feine erfte Schrift, und auch fie noch mit aller jugendliden Blodigfeit und Schuchternheit, fdrieb. Da fonnte er doch die Ideen die er in fich trug, mit benen er gebos ren schien, die ibm fo lange unter allem Drad bes Schicke , fals bie ficherften Freunde und Gefellichafter gewesen waren , entwidelt baben! Bas jest folgen mochte, mar immer nur Unwendung, mehrere Begrundung und Beftimmung, ein icharferer Umrig im fleinen. In ben Sabren andert man die Seele nicht mehr, und wird nicht jum zweytenmal geboren; baber auch burch alle Bintels mannifche Schriften eine Ginbeit von Gefahl, von Ideen und Ausdruck geht, die ein Schriftfteller wohl laffen muß (aber, wenn er flug ift, auch gern laffet), ber bom fünfzehnten bis jum funf und neunzigften Jahr fcreibt. Much die vertrauteften Briefe Winkelmanns find in diesem Ginen Geift geschrieben, als ob er fie fur Welt und Nachwelt, wie ere boch gewiß nicht that a), gefchrice

a) Es ist ein Zeichen von Wintelmanns einstrmigem, geprüften und ebeln Charafter, daß man seine Briefe an die verschiedensten Menschen, in solcher Zahl, so fortgebend, hat konnen druden laffen; ob mans aber auch hatte thun follen? ob in dem lezt herausgegebenen Briefwechsel nicht, wenigstens dem guten Wintelmann zu Liebe, einige Stellen hatten wegbleiben musselment ich der Empfindung eines jeden, der sich an seine Stelle zu seben Freundschaft ober auch nur Billigkeit hatte. Nennen werde ich diese Stellen nicht, um keine dumme Neugier zu loden: mir

ben hatte. Aurz ber teutsche Baron, ber bamit nicht zus frieden ift, daß Winkelmann spat, mit schon ausgebildes ter Seele nach Italien kam, und freylich, so wie seine Renntniffe, so auch seine Begeisterung schon dahin brachste: ber laffe sich etwa selbst in Rom gebahren und verssuche, was er alsbenn mit frischem Blid am Alterthum seben und nicht seben werbe.

Das Göttliche in uns wird mit uns geboren: Selehrs samkeit, Bucher und Steine bringens nicht hinein, wo es nicht von Natur war. Wie viel Cicerone haben Alterthus mer beschaut und gewiesen! wie viele vielleicht mit uns gleich größerer Gelehrsamkeit und Minutien. Kenntniß, als Winkelmann haben konnte oder wollte? Wie wenige aber unter ihnen mochten, nachdem was er war, Winskelmanne senn oder werden? Mit keiner Kunst und Wissensschaft gehts anders: denn woher in der Welt wären sonst die Liebhaber des Bortreslichen, die Kenner und Kunstler der höchsten Schönheit in zeder Wissenschaft und Kunst so selten? Unzählich viel Mahler rieben Farben und sahen, was Raphael sah; aber ohne sein Auge, ohne seine Empsindung; sie mußtens also wohl seyn lassen, Raphaels

aber thaten einige derselben so meh, daß ich sie hatte mege kaufen mögen. Muß denn ein edler, so fortgehend ebler Mensch, auch in der Schwachheit der einzelnen, süchtigen Momente dem Publikum dargestellt werden, die er etwa nur seinem vertrautesten Freunde nicht verheimlicht? Er war zu sehr Freund oder Kind, um sie ihm nicht sagen zu wollen; wurde dieser aber dadurch berechtigt, wenn auch nach seinem Tode, sie aller Welt zu sagen? Ich will diese Anmerkung nur B. zu Lieb und keinem Monschen zu Leid de geschrieben haben. Handle jedermann, wie er zu handeln für gut sindet; nur ich weiß, wie ich in solchem Falle selbst gegen meinen Feind versuhre.

ju werben, fo frenge und genau fie übrigens bas Dechanische der Runft lernten, und in einzelnen Theilen berfelben ibn übertreffen fonnten. In der Idee, die Raphael, wie er fagte, in fich trug, und zu ber er nur Beps. trage aus Gegenstanden um fich ber ftal - in biefer tonne. te, und wird er nur von einem zwenten Raphael übertroffen werben. So ifte mit Winkelmanne Philosophie und Lefre. "Bom Plato an , fagt er, bis auf unfre Beit ,, find die Schriften diefer Urt, vom allgemeinen Schip-"nen leer, ohne Unterricht, und von niedrigem Behalte; " das Schone in der Runft haben einige Reuere berubren. "wollen, ohne es gefannt ju haben." Dieje und baufig abnliche Stellen bat man feinem Stolz zugefdrieben: fie. waren offenbar ben ihm Empfindung, und find anger ibm Babrheit. Den idealischen Theil ber Runft, ben hoben Begriff vom Schonen und ber Schonbeit fand: erinirgend fo abgebandelt, wie er ihn in feiner Geelei fiblte, wie er ibn dargeftellt munichte; baber fprach er glio a). Auch feine vertrauten Briefe zeugen, daß er in jebem Augenblick hoberer Empfindung in biefem Emppteum eines Gefühls von Abftractionen lebte und felbst zum bochften Wefen auf Diesen Flugeln der Begei= fterung, oft bon febr fleinen Gegenftanden, emporflog. Richt jedem, fagt d'Alembert, ifte gegeben, fich in den Ming Saturns binaufzuseten; wer indef auf Diesem Dlaneten geboren ward, lebt ba in feinem Baterlandel.

Es ift daber unrecht, wenn man bicfen einzig mahe ten Gesichtspunkt zu Binkelmanns Schriften verfehlt, um fie in einem falichen Licht unvollständig zu feben; mich bunkt, er felbst hat uns gnug auf ben rechten Gesichtss punkt

a) Auch ift fein Artifel von der Schonheit eines der Meifters finde, auf die unfere Sprache ftolz fepn fann. M.

puntt gewiesen. Che er nach Rom ging, schrieb er feine Gebanken von Nachahmung ber griechischen Werke, in benen nichts als Empfindung des Schonen lebt. In Rom fieng er mit ber idealischen Beschreibung einzels ner Runftwerke, bes Apollo, Laofvon a) und andrer an; Die vorgenommene Schrift von Ergangung der alten Bildfaulen und bergleichen, die Cavaceppi obnitreitig beffer als er ichreiben konnte, ließ er mit gutem Bleif lies gen. Aber in der Abhandlung, bas Schone ber Runft gu empfinden b), ba lebr feine Secle auf: fie lebt auf, wenn er in feiner Gefchichte ber Runft, und mo es fen, an die Region diefer erhabnen Begriffe und Empfinbungen reichet. Bas folls alfo beißen, menn man fagt: feine Beschichte ber Runft fen mangelhaft und unvollstan-Dig? Ronnte fice andere fenn? Bollte Binkelmann fie anders fcreiben? Ift mohl ein Ginn darinn, eine volls ffanbige Geschichte ber Runft bes Alterthums zu verlangen - ba bie meifte Runft bes Alterthums felbft untergegangen ift - da von ihr, felbst fo wenige blutarme Radrichten übrig find, und die paar Schriftsteller über fie nur wie ein paar abgerißene Ufer baftebn ? Der gange Bald von 50,000 Bilbfaulen in Rom und aller Welt. Gemmen, Mungen, Gefage und Gebaude baju gerechnet, find fie etwas anders, als ein zusammen geschlepps ter Saufe von Ruinen, gegen bas, mas in Paulanias und Plinius, geschweige in hobern Beiten lebendige Beschichte der Runft hieß? Und wo ift nun der Foderer, bers perlangen fann, ber arme alte Winkelmann follte biefen Bald von Tempeln und Bilbfaulen und Dufeen in aller Welt durchfrochen haben, um ihm einen unbezahlten Catalogus realis ju liefern, ber in Winkelmanns Plan fo

a) Wibl. der fc. W. B. 5. St. 1. b) Dresben 1765. Berbers Werfe 3. Phil. u. Gefc. XIII.

(

wenig lag als in bem meinen? Sein 3wed mar, eine inftematische Geschichte ber Runft gu liefern, wie er felbft deutlich fagt a): fie follte die genetische Befchich= te bes Schonen in ber Runft bes Alterthums werden, und ifts geworden, wenn ihr auch noch zehnmal mehr fehlte, als ihr fehlet. Sein hiftorisches Lehrgebaude ift vollendet. Der simple griechische Tempel mit seinen boben Beiligthumern und Ansfichten fteht ba. Ronnen wir ben Genius der Runft bewegen, daß er uns wieder berftelle, mas burch die Sand ber Araber, Turken und Barbaren fiel, - bag er uns Rachricht gebe, von bem, mas auch in Schriften untergangen ift, ober bie und ba verborgen liegt, - bag er und zeige, in welches Beitalter fedmedes Runftwert, welchem Runftler es jugebore? von wem Etrurier, Griechen lernten? und welcher fleine Um= ftand bie oder dabin einfloß? u. f. f. 2Boblan, wir wol-Ien unfere Gebete vereinigen, daß diefer Genius bes Lichts, ber Schutgeist ganger Weltglter und Nationen, erscheine und und Aufschluffe gebe. Ja noch mehr, wir wollen ihm helfen , berichtigen und zusammentragen , mas in der Welt zusammen zu tragen ift - - die Geschichte der Runft des Alterthums wird damit ansehnlich ermeis tert; ich zweifle aber, ob, nothwendig und wesentlich, Winkelmans Runftgeschichte. Ben dieser ift solcher ge= lehrte Borrath nur Außenwerk oder Benwerk; nicht Saupts gebaube. Dieß beruht auf wenigen, aber großen, und wie mich dunft, ewig veften Joeen so mobl vom Befen bes Schonen felbft, als von den genetischen Urfachen beffelben; die Beranlaffung ju Benden mag bier und ba im Rleinen geandert werden, wie fie will. Das Bert felbft, famt den Epochen feiner Runft, jo viel Mangel-

a) G. Borrebe ju feiner Gefch. ber Runft.

haftes biefe im Detail haben mogen, im ibcalischen Gans gen, worauf er arbeitete, ifts richtig: benn es ift in ber Ordnung ber Zeiten, in ber Natur ber Sache felbst gegrundet.

Unders verhalt fiche mit feinem Berfuch uber bie Allegorie a), und ich bekenne gern, daß dieß Winkels manne hauptwert nicht ift: er war in ihm ziemlich außer feinem Bege. Gein Begriff ber Allegorie ift unbestimmt, und er verwechselt ibn oft mit biftorisch en Attributen, ja verfolgt ibn, bis ind Bebiet der Gprachen. Noch unbeftimmter ift die Unwendung beffelben ben ben fo verschiebenen Runften, Boltern und Zeiten. Runft fann vollig allegorifiren, wie die andre; fein Bolt, wie das andre; feine Beit wie die andre. Es fommt hier auf fo viel feine Debenbegriffe befannter oder unbefannter Gegenftande, geläufiget oder fremder Ideen, ja felbft am Farbe ber taglichen Sitten, bes Beschmade, ber Sprache an, bag ohne fie das Buch der Allegorie, jumal in fchweren Stein gebildet, dem großen Saufen ewig ein verfiegeltes Buch bleiben mufte b). Bu einer Ge= fchichte Der Allegorie in Schriften und Runftwerken ge= bort, bunkt mich, fo ein eigner Mann ale Winkelmann es fur bie Geschichte ber Runft ber Schonen war; es wird au ihr eine Urt fleinen Scharffinnes erfordert, bie jener ben feiner Empfindung furs ungerheilte Dobe und Große' bielleicht nicht befigen fonnte. Geine Allegos rte ift indeffen der Unfang einer fehr nuglichen Samms lung allegorifcher Begriffe und Bilber , in der ihn boch auch fein Geift nicht verläßt; und da der B. felbft fie nur als einen beicheidenen Unfange-Berfuch in einem Felbe, wo

a) Dresden 1766. B) Bir haben bas Bepfpiel an ben Gebilben von Persepolis. M.

noch gar nichts gethan sey, ankundigte, so hatte man liebet in seinen Gesichtspunkt eingehn, als ihn roh und von der Oberstäche ber tadeln sollen, zumal, ihn zu tadeln, so wenig Kunst war. Die Kälte, mit der man dieß, immer doch Winkelmannische, Werk aufnahm, war dem guten Alten empfindlich, und er wollte weiter nichts mehr teutsch schreiben. Er hat leider auch sein Wort gehalten: denn nach dem zweiten Bande seiner Monumenti Inediti übereilte ihn sein hartes bitteres Schicksal.

Sa freplich bartes und bitteres Schidfal! Wenn man bie Begierde liefet, mit ber er fich Jahre lang nach fei= nen Freunden, nach Teutschland und Baterland febnte; menn man die Unfundigungen, die findifche Freude liefer, mit ber fein Berg nach ihnen fchlug; und wie ihn nun ploblich Todesangst und Schauer ergrif a), ba er Teutsch= land fab, ba er die Berge und Sutten fab, bie er bormals ben feiner hinrcife nach Stalien mit fo vieler Mebe und Wohlgefallen beschrieben: fein Freund, feine Ueberredung fann ibn balten, er muß gurud, er eilet gurud, um auf der Grenze benber Lander - ben Tod-ju finden, und einen Tob auf fo unwurdige abscheuliche Beife! Ja wenn bie Nachricht mahr ift, bag er eben an einem Blatt fur ben funftigen Berausgeber feiner Runftgeichichte geschrieben, als die Sand des Morders ibn übereilte; wenn man bedentt, baf bie Schonen Zehler feines Charaftere, unichuldige Ruhmesfreude und ein gubors fommender Wahn der Freundichaft, auch gegen folde die es nicht verdienten, zwen Idole, die ihm im Leben fo lieb gemefen, die ihn fo oft getroftet, erhoben und getäuscht batten, auch jest die Dienerinnen fenn mußten,

a) S. Wintelmanns lezte Reife in Dasborf Sammlung von Briefen Th. 2. S. 358.

die schreckliche une a) mit Strick und Dolch zu ihm zu führen; wer muß nicht schaubern? Wer nicht um ihn und seine fürchterliche todsuchende Ahnung weinen? Du sielst, Soler, unter der Hand der unerdittlichen Parze an der Grenze des Landes, dem du ein Freudling geworden, aus dem du eiltest, in das andere Land, das dich erfreut und geehrt hatte, in dem du auch jeht Ruhe und Erholung suchtest. Du fandest diese Ruhe im Grabe, und die Erzholung, nach der du lechztest, die Freundschaft, die du hienieden suchtest, und von der du so oft betrogen zus rütkamst, die Schanheit; Weisheit und Einfalt endlich, der du dein Leben geweiht hattest, und zu der du so oft begeisterungvoll in den Schoos der Gottheit aufsstogst — die fandst du und konntest sie allein sinden in jener reinern Welt —

and in Welfchlands Chale wars nicht gelebt; nun lebest bu bie zweite schon're himmelsjugenb —

Wie ein Wandrer, ber mit brennendem Durst und versengtem matten Fuße über die Ruinen Persepolis und Negyptens, Gräciens und Roms hinweg gewandert, ben jedem Schritte die Trümmer einer versunknen Konigs-stadt, einer zerrütteten nie wieder kommenden Welt, kurz Citelkeit, Eitelkeit aller menschlichen Dinge sah und fühlte; wie er mit dem letzten Blicke auf diese Gegenden und Werke, die er hinter sich läßt und nie wiedersehen wird, in ihren Trümmern, geschweige im Flor und in der Herrlichkeit ihres alten Lebens, traurig strölich auf sein Schiff tritt, um seine neue, frenlich andre Welt, aber in ihr Weib, Kinder, Freunde wieder zu zehen und sie leibhaft, nicht blos in Ideen zu umarmen: so ist mir,

a) Die griechische Gottin eines gewaltsamen Tobes.

ba ich an Winkelmanns Sand bas Alterthum bindurch getraumt habe, und jest, auf feiner traurigen Grabes: ftatte, die Gindrude fammle. Wo bift du bin , Rindheit ber alten Belt, geliebte fuße Rnabeneinfalt, in, Bilbern, Werken und Gestalten? Du bist binmeg mit beinem Traum voll angenehmer Bahrheit; und feine Stimme, fein beißer Bunich des Liebhabers fann bich erwechen aus beinem Staube. Aufe Rad ber Zeiten geflochten, rollen wir unaufforlich weiter - mobin? mphin? - und tom= men nie an die vorige Stelle wieber. Auch bein Traum, lieber Winkelmann, von Schonen Menschengestalten, von edler Jugendfreundschaft und Erdenweisheit, ift verlebt Rach verlohrnem Frublinge bes . Lebens genoffest du einige ichone herbsitage, und murbeft vor bem Winter bewahrt, ber dir vielleicht beinen fußen Trug, bie befte Bluthe bes Lebens, genommen hatte: aus bem Reich tauschender, schoner Ibeen gingft bu in eine mabrere Belt, wo du nicht mehr Griechenland, und feine Gotterformen beneideft. Lebe mabl! bein ermarbeter Ror-Er liegt jenfeit ber per rubt sanft auch ohne Denkmal. Grenze feines Baterlandes, und bieg arme Blatt fann nicht bingebn, ihm ein Dentmal baselbst zu werben. -Aber seinen Freunden, jedem feiner Freunde fen Dant, ber bem armen Banbrer, fo lange er unfer mar, nur eis nigermaßen ju Gulfe tam und eine gute Stunde machte. Die Namen berfelben find in feinen Schriften und Briefen unfterblich, und fo lange man biefe fiefet, wird man bes der überfließenden herglichen Dantbarkeit, womit der Eble ihre Gute preifet, auch ben Schatten ihres Anden: fens lieben und fegnen.

#### Macherinnerung.

Ich habe über Winkelmann geschrieben, wie ich im Gefühl feiner Schriften und feines Lebens von ihm fchreis ben mußte. In seinen Briefen benft er an eine Schrift uber ben Berfall des Gefdmade in Stalien, und an romische Briefe, die er ichreiben wollte; follte - fich nichts bavon unter feinen Auffaten gefunden haben? Die neuere Ausgabe feiner Kunftgeschichte, die in Wien nach feinem Tobe erschien, ift wohl (benn hier gilte bie Ehre eines Todten!) insonderheit ihrer Borrede nach, Winkelmanns nicht wurdig. Da in Italien eine vollftanbiaere erschienen ift:-fo follte Teutschland, in beffen Spras de Winkelmann ichrieb, jenem fremden Lande nicht nach. bleiben , und wer ber einzige Mann fen, ber uns bie befte, correctefte, ja eine vermehrte, berichtigte Ausgabe, ber Minkelmannischen Schriften liefern tonnte, weiß gang Teutschland. Es ift einer ber alteften Winkelmannischen Frennde, Denne.

# Lessina.

geb. 1729. starb 1781. a)

Rein neuerer Schriftsteller bat, bunkt mich, in Sachen bes Gefdmade und bes feineren, grundlichen Urtheils über literarifche Gegenftande, auf Deutschland mehr gewirkt, als Leffing. Was war beutscher Geschmack im Anfang biefes Jahrhunderts? Wie wenig mar er, als Gottsched ihn aus den Sanden der Talander, Beife, Menantes empfieng, und nach feiner Urt fortbildete? Er mard gereinigt und gemaffert; er empfieng einen Rorper. aber ohne Beift und Seele. Bodmer fam bem Mangel gu Bulfe, und fuhrte Provisionen von Gedanten aus Stalien, England, ben Alten, und woher es fonft anging, herben; Schade aber, es waren frembe, jum Theil eine formige und ichwere Gedanken, die in Deutschland nicht fo leicht allgemeinen Curs finden konnten. Best fam Lefe Sowohl an Wit als in Gelehrsamkeit, an Ta-Ienten und im Musbrud mar er bennah Gottichede Untis Bon ben Schweizern nutte er ihre Belesenheit und ihr grundlicheres Urtheil; er übertraf fie bald in benbem. Um meiften aber übertraf er fie und alle feine Borganger in ber Gefenfigfeit bes Musbrucks, in ben immer neuen und glanzenden Wendungen feiner Ginkleidung und Sprache, endlich in dem philosophischen Scharffinn, ben er mit jedem Gigenfinn feines muntern, dialogischen

a) Zuerst im tentschen Mertur 1781, hier nach ber zwerfach überarbeiteten Ausgabe im zwepten Theil ber zerstreuten Schriften 1796.

Stils zu verbinden, und die durchdachtesten Sachen mit Reckeren und Leichtigkeit gleichsam nur hinzus werfen mußte. So lange Deutsch geschrieben ist, hat, dünkt mich, niemand, wie Lessing, Deutsch geschrieben; und komme man und sage, wo seine Wendungen, sein Eigensun nicht Eigensinn der Sprache selbst wären? Seit Luther, hat niemand die Sprache von dieser Seite so wohl gebraucht, so wohl perstanden. In benden Schristsstellern hat sie nichts von der plumpen Art, von dem steis fen Gange, den man ihr zum Nationals Eigenthum maschen will; und doch, wer schreibt ursprünglich deutscher als Luther oder Lessing? Und überhaupt, was wäre es für eine Sprache, die nicht jedem guten Kopf, nachs dem er sie brauchen kann, gern dienen wollte?

Ich begnüge mich, Lessings Arbeiten mit einigem Urtheil durchzugehen. Giner Lobrede brauchts hen ihm nicht; unbestimmte, schlechte, übertriebene Lobsprüche haßte er mehr, als den bittersten, nur einigermaaßen gründlichen Tadel. Noch entfernter bin ich, über alle Lessing'sche Arbeiten und Berdienste mir ein Arsteil anzumaßen. Ich maße mir eigentlich gar kein Urtheil anzumaßen. Ich maße mir eigentlich gar kein Urtheil über ihn an; sage nur über Einiges meine Meisnung, und überlasse das andre, insonderheit seine Theasterwerte, andern. Meine Absicht ist nur, überhaupt die Spur zu verfolgen, wo Lessing seinen Weg nahm, wo er ausschre, wo andre ihm nachzugehen, ober weiter zu gehn haben.

Leffings erfte Schriften und Lebensumftande tenne ich nicht a); das erfte Buch, das ich von ihm habe, ift

a) Jest ift sowohl burch bie Ausgabe ber Leffingichen Schriften, als durch Leffings Leben (Berlin ben Bof) hierüber so viel Aufschluß gegeben worden, daß wir schwerlich irgend einen beutschen Schriftkeller alter und neuer Zeit genauer kennen, als Leffing.

feine Uebersetzung Huarts a). Eine Uebersetzung aus dem Spanischen war in Deutschland 1752. wieder ein seltenes Ding worden, so häusig auch unsre liebe Borsfahren ein Jahrhundert vorher aus dem Spanischen überssetzt hatten. Zumal die Uebersetzung eines so paradoxen Schriftstellers, als Huart ist — In der kurzen Borreste zu ihm ist Lessing schon ganz kenntlich.

Sein eigentlicher Name fangt ziemlich mit ben fogenannten fleinen Schriften an, die feit 1753. in Berlin erschienen. In ihnen zeigte er fich von allen ben mancherlen Seiten, bon benen er nachher mit ben Jahren immer reifer und glanzender hefvortrat. In biefen fechs Bandchen was fur ein Reichthum an Inhalt und Ginfleis bung! Gine Abwechelung und Grundlichkeit in Materien. bie man fonft in Duodezbandchen nicht findet! Lieber und Rabeln', Sinn : und Lebrgedichte, Auffate in Poefie und Profe, fogar lateinische Berfe, treffen bier aufammen. Es folgen Briefe, fast fo mancherlen Inhalts, als gelehrte Briefe irgend nur febn tonnen; Rritif und Philos fopbie, Befchichte und Literatut; felbft Supplemente gum Socherfchen Lexicon nehmen' bier Briefgestalten an, und man muft gefteben, gang auf die Leffing eigne, leichte und aludliche Weife. hierauf ein Theilchen gelehrter Abbanblungen; Rettungen bes Sorag, Carbans, gar bes Cochlaus und bes Inepti Religiosi, bie man fchwerlich vor bem, was folgt, vor Lufte und Trauerfpies Ien, erwartet. Daß dies abwechselnde Mancherlen, mit bem fich Leffing, meiftens fiur Proben - nur Studweise, gleich Aufange zeigte, nicht Gitelfeit, nicht Praleren mar, beweiset fein weiteres literarifches Leben. Alle die Be-

a) hunrts Prufung ber Ropfe ju ben Wiffenschaften. Berbft 1752.

schäftigungen, alle die Einkleidungen hat er fortgeseit; und gewiß keine mit minderm Glad, als er in diesen Justendversuchen zeigte. Wenn ein Schriftskeller mit seiner Zeit fortging, und Bluthen in Früchte verwandelt hat, ist Lessing; ja, was sage ich, fortging? bis an sein Ende ging er seiner Zeit vor.

Einige piefer Jugentschriften hat er ben reifern Jahs ren umgearheitet; und so wenig er sich keiner Ingend zu schämen hatte, so sehr Favannen sie durch die verbessernde. Hand des Mannes. Geine Fabeln und Sinngedichte sühs resich als Proben an. Bur Werbesserung der lezten zwang ihr Ap gedrobeter Nachdruck seiner kleinen jugendlichen Schriften zu donn sinde, was er über sie in der Borres de zur diese sogenannten vermischten Schriften ab selbst sagen. Wir machen also sogleich mit diesen Verbesserungen ben Ansanz: denne hinter solchen ihn noch nach seinen ersten Bersuchen beurtheilen zu wollen, ware ja so ungerecht, als undankhar.

an. Aus wenigen Proben, die er gegeben batte, wurd an. Aus wenigen Proben, die er gegeben batte, wurd den bray Bucher, miftend eigner ober fortgeschter Res sopischer Exfindung. Die gereimten ober ihre Reime sind weggesallen; und statt Dieser; der Fabel unidthigen ober hinderlichen Zesseln, (wonigstend wie Schling es glaubte,) stehn, sie in eine Sprache gelleibet, die in einer jedem Gegenstande angemessenn Prose die schönste Poesie ist. Der planker mannliche Harnisch kleibet Lossing mehr, als das Gaugelband der Reime; seine Fabeln sind nicht blod für Kinder, sondern auch Männern, und Männern inssonderheit lesbar. Noch mehr sinds die Abhandluns gen über das Wesen, den Kuten, die Einkleidung, das

a) Leffinge vermischte Schriften. Berlin 1771.

b) Leffinge Fabeln. Berfin 1759.

Bunderbare ber gabel, die er feinen Proben benfagte. Unftreitig ift bies die bundigfte, gewiß philosophischfte Theorie, bie feit Ariftoteles Beiten über eine Dichtungsart gemacht ift, und es mare ju munichen, bag Leffing fie, wie bier über die gabel, wie nachher übers Ginngedicht, wie in ber Dramaturgie abers Trauers und Luftfpiel, im Laotoon über die Grengen der Poefi, und bilbenden Runft, und in ben Literaturbriefen über fleinere Materien literarifden Inbalts, fo über alle Dichtungsarten und Darftellungen ber Doefie und Runfte batte machen tonnen. Es wird vielleicht Sahrhunderte mahren, ebe die vielen und leich. ten Talente, die ausgebreiteten und grundlichen Renntniffe fich mit bem philosophischen Geift, mit bein Scharfs finn und fconen Musbrud in einem Danne vereinigen. wie fie in Leffing vereinigt waren. Die Abhandlungen über die Rabel infanderheit find mit einer fo gincilichen, leichten, forratifch . platonischen Unalpfe geschrieben, baf ich im Geift biefer Methode ihnen in unfrer Sprache mes niges an die Seite gu feten mußte.

Ob gegen die The orie selbst nichts einzuwenden was re? ist eine andere Frage. Leffings Aesopsichen Fabeln solgten Bodmers und spische Fabeln a) auf dem Fuß mach, die jene in Fabeln und Abhandlungen über den Jausen werfen sollten. Sie habens nicht gethän: sie sind vergessen, und Lessings Fabeln und Abhandlungen werden bleiben; ja mich wunderts immer noch, wie der alte, geschmacholle und grundliche Kunstrichter Lessings Buche ein solches entgegensehen konnte. — Insbessen ist wahr, Lessings und Aesops Fabeln sind einans der so unähnlich, als die Zeiten bevder; und der Haupts

a) Bodmers undsopische Fabeln. Burich 1760.

١

grund bes Unterschiebs ift, wie mich bantt, augenscheine lich. Mefop machte feine Sabeln ben wirklichen Borfallen im gemeinen Leben; alfo tonnte auch die Lehre, Die er einkleidete, tein fein abstrahirter oder fpetulativer Gas. fondern eine prattifche Lehre und Bemertung fur eben bas gemeine Leben fenn, aus dem fie abgefondert mar. Gine folche Lehre zeigte fich alfo auch meistens in wirklicher Sandlung, (jum wenigsten was man auch im gemeinen Leben Sandlung nennet; ) nicht blod in einer feinen Beranderung von Gedanken: fo mußte alfo auch die Darftel lung derfelben in der Fabel fenn. Bende Stude machen Mejops Tabeln fo anschaulich, fie machen fie auch far ben gemeinen Mann und fur Rinder fo lehrreich, als es - Leffinge Fabeln nun wohl nicht find, auch wohl nicht fenn fonnten und follten. Nichts als die Zeiten bas ben fich verandert. Die Lefer, fur die Leffing ichrieb. bedurfen feinere Lehren, alfo auch die Darftellung eines feinern Facti, das freplich oft nur eine Bedantenfolge gu fenn icheint. Das Unichauliche, Populare ber Fabel geht hiemit einestheils verloren; ber Lefer gewinnt indeß feinere Belehrung. Will man, fo nenne man diefe eine feinere Battung Mefopifcher Fabeln; und bemer-Le ben ber Theorie ber gabel unter ben brey Worten ,alls gemeiner moralifcher Cat ",,Darfteflung in einem bes. fondern Kalle" "auschauendes Erfenntniß jenes in biefem" den Unterschied: fo ift ber Streit gehoben. - Biele leicht zu einer andern Zeit hievon ein Mehreres.

Mit Lessings Theorie ber Sinngedichte ifts bens nab eben also: sie ist so fein und ausschliessend, als die Gattung, die er allein fur Sinngedichte erkennt, in der seine eignen Spigramme sind, und in der Martial allers bings den Meisterrang behauptet. Die bepten Theile des Sinngedichts, Erwartung und Aufschluß, nebst den

falschen Aftergattungen, wo eins berselben fehlt, hat der Theorist iu ein Licht gestellt, dem frenlich nichts entgregenzusehen ist, sobald man in den Lessing'schen Schrifts punct eintritt. Genetisch und historisch indessen, ware ein großer, nicht verwerslicher Thell der griechischen Ansthologie dagegen — doch auch hievon kunftig a). Die Bemerkungen, die Lessing über einzelne Dichter Marstial, Catull, die griechische Anthologie u. f. einsgestreuet hat, sind mannigsaltig und schätzbar; viele seiner Sinngedichte selbst sind als Proben des glücklichsten Wiges in Lehrbüchern und sogar in der Gesellschaft gang und gabe. Das zu Frene, zu Jugendliche ließ er in seiner verbesserten Ausgabe weg, wie den Sinngedichsten, so den seinen Erzählungen und Liedern.

Leffings Lieber sind bekanntermaaßen von der munstern, uicht zärtlichen und schmachtenden Gattung. In häusigen Compositionen sind sie im Munde der Nation, und bedürfen feines Urtheils mehr. Wer blos eine Gatstung von Liedern, die zärtliche, die rührende haben mochste; habe sie für sich, und lasse andern ihren Geschmack, ihr Vergnügen. — Seine Lehrgedichte hat er nicht neu herausgeben wollen, oder es auf die Zukunft versspart b). Sie haben viel scharffunge, treffende Gedanten, und stehn der Art und ben Gegenständen nach meis

a) Im zwenten Theil ber Leffing'ichen Lebensbeschreibung sind meinen Gedanken einige Anmerkungen entgegengeset, deren Resultat ich gern beitrete, Dem Martialischen ober Leffing'ichen Epigramm ist die Leffing'iche Theorie aufs feinste gerecht, und ich will an ihr in solcher Ruchicht nichts storen. Meine Anmerkungen betreffen die Gattung kleiner Gedichte, die ben den Griechen für Epigramme galten. b). In der vollständigen Ausgabe seiner Schriften sind biefe Tragmente auch zu finden.

stend den Raftner'schen an der Seite. Was Leffing übers haupt von den Grenzen der Philosophie und des Lehrges dichts gehalten, mag man in seiner und Mendelssohns Schrift: Pope ein Metaphysiter a)! lesen.

Aber es ift Beit, von Diefen einzelnen Borubungen, bie fur andre wichtiger maren, als fie's ben Leffing fenn durften, naber ju dem haupttalent überzugeben, wodurch er auf Deutschland vorzüglich gewurft bat; es ift feine philosophische Rritit, fein immer barftellender und immer zugleich bentenber, forschender Beift, ben er in mancherten Berten und Gintleidungen, überall gludlich gewiesen. Schon unter feinen fleinen Schriften maren Briefe, gelehrten, philosophischen, fritischen Inbalts. Die Streitigfeit mit Lange, feine Borgebe gu Mylius Schriften, feine theatralifche Bibliothet u. f. zeigte dies Talent noch auszeichnender; und mich dunkt, die Literaturbriefe, find bavon die unameifelhafteste Probe. Bon diesen mar er Urheber und Bater: bet Ion in ihnen mar fein Ion, wie mans aus ben Briefen in seinen kleinen Schriften und aus der Borrede ju Mylius Werken fonnenklar fiehet; es ift falfc und elend, daß man diefen Bricfen den Ion der Clement'schen Lettres critiques Schuld gab b). Das

a) Danzig 1755.

b) Ich laffe diese Stelle unverändert, um zu zeigen, daß in ihr von nichts anderm, als vom innern Geist des Werks, insonderheit seines Ansanges die Nede sep. Was Hr. Nie colai um die Briefe für Berdienste habe, hat er selbst im Götting. Magazin (Jahrg, 5. St. 3. S. 369.) gesagt, und es ist mir nie eingefallen, solches weder kund zu thun, noch zu läugnen. Der gelehrte Briefwechsel Lessings mit Mendelbsohn, Nicolai u. f. der seitdem gedructt erschienen, zeigt seine näheren Verhältnisse mit den Vers

Glud führte ibm einen edlen Gehülfen gu, Dofes Den-'delssohn, zwen Manner, die fich, wie aus mehreren Menferungen erhellet, als philosophische Freunde ichat. ten und liebten. Man lefe Mendelssohns Brief an Ressing binter Rouffeaus Abhandlung a): man febe bie Achtung, mit der Leffing ben jeder Gelegenheit an Mendelsfohn bentet. Zwei folder Menfchen, am Geift bell und im Bergen rein, ohne politische hinderniffe und Rebenumftanbe, tragen verbunden ju diefem Wert, bas noch manche Zeit bin das beutsche Journal genannt werben follte. Dhne Schwarmeren und Ausgelaffenheit herr= fchet in ihm Freymuthigfeit und Ginficht, infonderheit im Unfange ober ju zwen Drittbeilen ber Briefe. (ohne allen 3meifel ift er ber Fll., benn wer sollte es fonst senn? ob er sich gleich auch anders unterzeichnet) b) ging

faffern ber Litteraturbriefe, beren feinem es ichabet, baß ich von biefen Berhaltniffen nicht mehr gefagt, als ich littes rarifch gewußt ober gemuthmaffet habe.

a) Rouffeaus Abhandlung von ber Ungleichheit ber Menfchen. Berlin 1759.

b) Die Namen ber Verfaffer biefer Litteraturbriefe maren langft befannt, ehe fich biefes ichrieb und jum Ueberfluß babe ich in biefer Stelle, an ber ich nichts andere, blos im Ton ber Bermuthung, auch eigentlich von bem aberall unverfennbaren Leffing allein gerebet. Es gehört wohl fein Dedipus bagu, die Berichiedenheit der Berfaffer in ben Litteraturbriefen mahrgunehmen, die ich bereits im Jahr 1767. (Fragmente über die neuere bentiche Litteratur Samml. 2. S. 193.) bemerkt hatte, ebe ich einen Ramen berfelben fannte. Um Auffat im deutschen Dufeum (Jul. 1782.) fo wie in allen andern Rotigen hieruber habe ich nicht ben mindeften Untheil, und ich munichte, bag ber Berfaffer bes legtgenannten Auffages fich nennen mochte.

١

ging obngefahr bis jum fiebenden Theil mit: Den belofobn bebielt feinen gepruften Charafter bis jum Ende, Abbt trat, mit mehrerer Rubnbeit, aber nicht mit mebrerem Glud in Leffings Tritte; und auch die andern Behalfen find gute, menigstene nicht schlechte Ropfe ges wefen. Leffinge Urtheile, (von benen ich bier allein rede) hat größtentheils die Beit bemabret. Was bamals fcbarf bieg, neunet man jest recht; mas bart ichien, ift jett (wenige Urtheile ausgenommen) billige Babrbeit. Saft tenne ich niemanden, ber auch von fich, dem Schrifts fteller, mit mehr Bescheidenheit und Burde reden konnte. ale Leffing; und überhaupt ift mobl unftreitig er, an Umfang ber Belefenbeit, an Scharfe bes Urtheile, und an · vielseitigem mannlichem Berfaude in Sachen, movon bier Die Rede ift, ber erfte Annftrichter Deutschlands. 2Bo find jest Litteraturbriefe, wie er fie anfieng a)?

Um eben biese Zeit machte er sich noch auf zweperlen Art um Zeutschland verbient, burch die Wiederauswelleng Logqu's b) und durch die Uebersetzung von Didestots Theaterch. Bey dem ersten standen Er und Ramler fun. Einen Mann: wahrscheinlich ruhren von Lessing die Borrede und einige Anmerkungen über die Sprache des Dichters ber, so wie von Ramler vielleicht die Ausmahl und Veränderung der Stücke selbst herrührt. Da ich die alte Ausgabe besitze: so bekenne ich zwar gern, daß es einem alten Dichter Wohlthat sey, wenn er in

a) 3ch laugne hiemit nicht, daß es nicht andre gute Journale in einem andern, vielleicht nublichern. Don gebe; aber auch jest waren Litteraturbriefe, wie jene waren, febr zu wunschen.

b) Friedrichs von Logau Sinngebichte. Leivzig 1759.

c) Cheater bes herrn Diderot. Berlin 1760. 1761. Berbert Werte j. Phil. n. Gefc. XIII.

Sande fallt, die ihn verandern, wie diese Derensgeber ihn verandert haben; im Ganzen aber durfte es beffer sen, wenn man altere und vergeffene deutsche Dichter und zwar mit Auswahl der besten Stude, aber unverandert gabe. Go machens unfre Nachbarn sammtlich und sonders; so hats Lessing mit den aufgesundenen Gesdichten Scultetus, mit der Jugabe zu den Fabeln der Minnesanger u. f, gemacht, und so iste in der Ordnung. Bey einem alten Dichter muß man wissen, daß man wirklich ihn und keinen neuern Dichter lese. —

Diderot, fagt Leging felbft gur zwenten Ausgabe feines Theaters a), "Diberot icheint auf bas beutsche "Theater weit mehr Ginfing gehabt ju haben, als auf "bas Theater feines eignen Bolte;" und er rechtfertigt biefen Ausspruch mit guten Grunden. Er Nebets felbft fur Pflicht der Dantbarteit an , fich ale ben Ueberfeter eines Mannes ju nennen, "ber an ber Bildung feines "Gefcmade fo großen Untheil gehabt. Denn es mag, "fahrt er fort, mit diefem beschaffen fenn wie es will: "fo bin ich mir boch ju mohl bewußt, daß et, ohne Dis "berots Mufter und Lehren, eine gang unbere Richtung "wurde befommen haben. Dieffeicht eine eignere; aber "boch fcmerlich eine, mit ber am Ende mein Berftand "zufriedner gewesen mare." Dich buntt, jeder Berftåndige werde es mit ihm fenn. Die großen Schritte, Die er von feinen erften Schaufpielen, fo angenehm und nothwendig fie unferm Theater noch lange feyn werben, ju einem Philotas, einer Dinna, einer Emilia Salotti, einem Rathan gethan bat, find auch bem ftu.npiften Muge unverfennbar. Und wenn er von Dide "rot fagt, baß fich , nach dem Ariftoteles, tein philo-

a) Berlin 1781.

,, sophischerer Seift mit dem Theater abgegeben habe, ,, als er," von wem galte das reichlicher, von Diderot oder Leffing?

Jetzt ruhete er einige Zeit, und nach solcher Arbeit konnt' er ruhen. In weniger als 10 Jahren hatte er alle diese so verschiednen Werke und in den Jahren 59. 60. 61. eine Reihe der besten geliefert, von denen zuletzt die Rede war. Im Jahr 1766. trat er wieder hervor; mit eben so goldnen, glanzenden Wassen, nur in einem andern Felde.

Die meiften meiner Lefer erinnern fich noch wohl bes Gefdreies von Runft, bas, nachdem Wintelmann, Lippert, Senne, Sageborn, Menge, gefchricben batten, in Deutschland auffam. Alles follte Runft lernen, bas Rind in ben Schulen, ber Jungling auf Unis versitaten, ber Mann im Umt. Mus Statuen follte ber Goiftliche predigen, aus Mungen ber Jurift Urtheil fpres den, aus Gemmen und Paften ber Maler malen, ber Dichter bichten. - hier trat Leging mit feinem La o. foon a) auf, leife, aber fehr gewiß und weitaussebend. Bon einer Stelle Winkelmanns ging er aus, uber Canlus, Spence und weiter fort, jett nur einige Grenzen ber Woefie und Maleren auszuzeichnen, mit ber Beit aber biefen Gang über die Grenzen andrer Runfte gu vollenben. Er bat ibn nicht vollendet; und wer wirds an feiner Stelle? Laokoon, fteht wie ein philosophisches Runftwert ba, bas ber Runftler mit Fleiß unvollfuhrt gelaffen, bamit man fich erinnere, bag man ihn nicht mehr babe.

Er gerieth barüber in einen Streit mit ber Klotischen Schule; und es ift nicht Legings Schuld, bag ber Streit fur Bentichland nicht nutbarer ausfiel. Er betraf theils

a) Berlin 1766.

an armselige Dinge, theils zu armselige Leute. Beitungsblatt erschien bamals, in dem nicht bie muthe willigen Anaben tamen und auch Leging! einen Rabltopf ichalten; ba schickte er endlich zwen Baren über fie a), Die gerriffen den Sauptfnaben und jagten die übrigen in ihre Rocher und Wintel. Jeder Berftandige schamt fich jest Diefer Scene, und des Werths, den man bamals manchen Rindereien beylegte. Damals indeffen mars ans bers, und Leging hatte alle Starte und mannliche Dreis ftigkeit beutscher Sprache nothig, um ju zeigen, mas an manchen Armfeligfeiten fei; welche Starte man benn auch im ameiten Theil ber vorgenannten Briefe, insonderheit gegen bas Enbe b) reichlich antrift. Jest ift jebermann mit ibm einig; und bas ichone Werkchen ,, wie bie MIten ben Tod gebildet" c) fo fcon in feinem Inhalt als in feiner Entwicklung, ift faft bas Gingige, mas fich baben gewinnen ließ. Dies gebort aber auch Leffingen ju d): nicht bem oben Runftgeschmat feiner Gegner.

Lesing lebte damals in Hamburg, und follte einer Buhne vorstehen, die unter ihm erst deutsche Nationalbuhne werden wollte. Warum sies nicht werden konnte? oder was überhaupt an dem ganzen Wort fen? hat er selbst zu Ende seiner Dramaturgie e) bescheiden und auferichtig gesagt. Waren indessen auch nur die zwei Bande Dramaturgie die Frucht seines Ausenthalts in dieser

a) Briefe antiquarischen Inhalts, zwei Theile. Berlin 1768. 1769. b) S. 201:227. c) Berlin 1769.

d) In den zwei Banden Legingscher Collectaneen von Eschenburg mit Fortsehungen herausgegeben (Berlin 1790.) sind noch verschiedene gute Winte und Rotizen über Literatur und Kunft, insonderheit Aunstgeschichte zu finden.

e) Eh. 2. S. 385.

Lage: fo mare bas beutsche Theater überhaupt fur bie Heinen Beranderungen, Die er bort machen ober nicht machen konnte, reichlich entschädigt. Sein Urtheil über - einzelne Schauspiele und Schauspieler, fo bescheiden, burchdacht und mannlich es allemal ift, war ihm immer nur Beranlaffung, fich uber die Quellen ber Schaufpielkunft, über bas Befen des Trauer= und Luftfpiels. bon den Beiten der Griechen bis gu uns bergb, ju verbreiten. Insonderheit find Chatespear, Ariftotes les, Boltaire u. a. bin und wieder in ein Licht gestellt worden, in das fie bisher taum geftellt maren, und es ift allemal Licht ber Wahrheit. Bon teinem Berf bes Benies ichlog Leging bas Denten aus; er war überzeugt, bag jeder Runftler und Dichter nur burch deutliche Begriffe von feiner Runft gur Bortreflichkeit in berfelben gelangen tonne, und diefen Weg ju deutlichen Begriffen über die Runft des Schauspiels half Leging in feiner Dras maturgie bahnen.

Aber freilich wars nicht Eines Menschen Beruf, ihn bis ans Ende selbst hinaus zu laufen. Ben seinen Fasbeln versprach er eine Ausgabe des Phadrus; hier eine Poetik des Aristoteles, die er für den Coder der ganzen griechischen Dramaturgie hielt, und für die er seine besten Anmerkungen sparte. Er kam unter andre Gegensstände, in andre Geschäfte; sollten indessen nicht unter seinen Papieren Vorarbeiten senn, die des Drucks fastig waren? Raum sollte ich, nach Lessings mundlichen Aeuserungen, daran zweiseln a); und sie sind sodann glücklicher Weise in den Handen eines Bruders, der nichts vorenthalten und nichts liefern wird, woben nicht

a) So fdrieb ich 1781. Die Beransgabe der nachgelaffenen Schriften hat diefe hofnung nicht bestätiget.

seines Bruders Shre gewonne. Gine Geschichte ber Aesopischen Fabel ist kurz vor Legings Tod als zum Druck sertig angezeigt a); und über Sophokles dunkt mich etwas Aehnliches gelesen zu haben b). Sein Freund Aristoteles, den er für den Erzvater der bestimmten Kritik hielt, wird wahrscheinlich nicht leer ausgegangen seyn.

Bon hamburg tam Leging nach Braunschweig in ein wie anderes Reld gelehrter Arbeiten! Er zeigte fich aber, nach feiner Urt, barin gleich fo befannt, als ob er lange Sabre bamit beschäftiget gewesen mare. Gein erfter Griff in die Bibliothet mar Berengarius Turonenfis c), eine Entdedung, an die niemand bachte, weil niemand, daß biefe Schrift bes Berengarius in der Belt fen, vermuthete; eine Entbedung aber auch, die einem 3wift, ber Jahrhunderte durch unbestimmit, meniastens unbewies fen geführt mar, ein flares Ende machte. Und zwar, wie Legina mit Recht meinte, jum Bortheil ber Lutherschen Rirche: benn bie Entwicklung bes Dogma, bie er am Ende der Schrift d) angiebt, ift nicht nur ber natur ber Sache gemäß, fonbern laft fich auch aus ber Geschichte beweisen. - Go lange also bes Berengarius Buch nicht ebirt ift, wird diese reiche und entwickelte Ungeige Leffinge fatt bes Buches felbft bienen.

Die andern fleineren Entdedungen, die Leffing in fo

a) Materialien dazu find im 2. Theil feiner vermischten Schriften, Berlin 1784. erschienen; sie find aber fein aussgearbeitetes Berf.

b) Der Anfang einer Abhandlung über ihn soll im Jahr 1761. schon abgedruckt gewesen senn, die ihr Verfasser aber nicht geendigt. Das Fragment von Sophofles Leben ist seitdem gedruckt erschienen.

e) Braunschweig 1770. d) G. 187. u. f.

furger Beit in mehreren Fachern bes gelehrten Alterthums ober ber Bucherfunde machte a), find hier nicht mohl berauzählen; fie tonnen auch nicht jedem gleich intereffant fenn; genug, wenn fie nur bem Liebhaber bes besonbern, einzelnen Raches angenehm find, ju bem fie gehoren. Aber bas mar nur Leging, ber Bibliothetar; Leging, ber unter bem Gewubl diefer Urt eine Emilia Galotti, einen Nathan ben Beifen machte; Loging, ber gu eben ber Beit fich auch jebem feiner Freunde anschlang und ihm balf zu feinem Geschafte! Leffing, ber an jedem Ort jeden Burdigen gern ins Licht jog; wem er dienen Fonnte, bem gern biehte - ber mannliche, thatigfreunds Schaftliche, neidlofe Leging, wird nicht fo gar oft und viel feines Gleichen haben. In Berlin maren die Beften, auch bie in einerlei Gattung ber Wiffenschaften arbeites ten, mit ibm. Bon Mendelsfohn, Ramler u. a. ift ichon gerebet. Rleift mar fein Freund: ber Biebergefcmad feiner Gedichte zeigt ihre abnliche Denfart. Gleim, ber Rriegefanger, besgleichen; Leginge ift bie Borrebe gu ben Kriegeliedern b). In Braunschweig fchloß er feinen Berengar an Schmids Abelmann an: 3acharia gab er ben aufgefundenen Cfultetus; und bie Urne bes jungen Berusalems c) umwand er mit immergrunens ben Sproffen eines Schonen philosophischen Laubes. groffe Mann, fagt Nathan:

a) Bur Gefchichte und Literatur: 4 Beptrage.

b) Ein Brief von ihm an Gleim über des letten Volks. Lieber sicht in den Analekten für die Literatur Eh. 2. S. 655. Der seitdem herausgekommene Briefe wechsel zeigt dies Alles im Erweise.

c) Philosophische Auffage von Karl Wilhelm Jerusalem. Braunschweig 1776.

Det große Mann braucht überall viel Boben, Und mehrere, zu nah gepflanzt, zerschlagen Sich nur die Aeste. Mittelgut, wie wir, Findt sich hingegen überall in Menge; Nur muß der Eine nicht den Andern madeln, Nur muß der Knorr den Knubben hübsch vertragen, 'Nur muß ein Gipfelchen sich nicht vermessen, Daß es allein der Erde nicht entschossen. — a)

Inna bievon. Die letten Tage Legings follten burch eine theologische Streitigkeit verbittert werben, bei ber, wenn bas Dublitum noch nicht fo viel Rugen braus gejogen bat, als es Legings Abficht und Mennung gewiß mar, es schwerlich seine Schuld senn burfte b). Er gab Kragmente eines Ungenannten beraus, über bie Auferftehungs : und andre Stude ber biblifchen Geichichte; und ich, ber ich Leffing perfonlich gefannt, ibn gu einer Beit gefannt habe, ba obgebachte Stude mabre scheinlich in seine Sande gekommen maren, und, wie ich aus manchen feiner Meugerungen jest fchliefe, feinen Beift bamale lebhaft beschäftigten; ich, ber uber Sachen biefer Art ibn auch fprechen borte, und feinen Charafter aber bas, mas mannliche Wahrheitsliebe ift, gnug gu Bennen glaube; ich bin fur mich überzeugt (fur anbre mag iche nicht fenn noch werben) baf er auch bie Musgabe biefer Stude allein und eigentlich jum Be-

a) Siehe auch das Gleichnif von ber Bindmuble, die mit allen 32 Binden in Freundschaft lebt. Antiquarische-Briefe, Th. 2. S. 250.

b) Jest wird es auch der ftrengeste Theolog schwenlich laugnen, daß die Ausgabe der Fragmente viel Gutes verans last habe. Der klarste Beweis davon ist dieser, daß, wenn sie jest erschienen, sie kanm die Ausmerksamkeit auf sichen mochten, die man ihnen damals wider Willen schenkte; ein Zeichen, daß wir fortgeruckt sind.

ften ber Bahrheit, ju einer fregern und mannlichen Untersuchung, Prufung und Befestigung berfels ben von allen Seiten, veranstaltet habe. Er bat bies felbft fo oft, fo ftart, fo beutlich gesagt: bie gange Art, wie er die Fragmente berausgab, und, als Lanc, feine Gedanken, allenfalls zur Wiberlegung, bin und wieder fagte: überhaupt Logings Charafter, wie er jedem eingebruckt fenn muß, ber ihn gekannt hat (und andre follten doch darüber behutsam urtheilen), alle dies ift mir Burge für feine reine philosophische Uebergeus aung, bag er auch biemit etwas Gutes veranlaffe und bewirke: namlich - ich wiederhole es noch einmal. freie Untersuchung ber Babrheit, und einer fo wichtigen Wahrheit, als biefe Beschichte fur jeben, der fie glaubt, und der an fie glaubt, fenn muß. Darf nun unter allen Wahrheiten und Geschiche ten biefe Wahrheit, biefe Geschichte allein nicht un= terfucht, nicht gegen jeben 3meifel und 3meifler unterfucht werden, fo ift das Legings Schuld nicht; aber au unfern Zeiten wird tein Theolog und fein Religios fenn, ber fo etwas zu behaupten mage. Giebt man aber biefen einzigen Gat zu: "Bahrheit muffe und tonne unters "fucht werben: Wahrheit gewinne jedesmal ben jeder "neuen, frenen uud ernften Prufung, eben in bem Daas "und Berhaltniß, ale fie fur une ertennbare, folglich "auch nur in foldem Daas fur uns zu befolgende Babr-"beit ift," giebt man biefen Gat gu, den die Geschichte aller Zeiten, aller Religionen und Bolfer, insonderheit Die Geschichte und Wahrheit der Chriftlichen Religion überall, mo fie bezweifelt und angefochten ift, unmiberfprechlich beweifet: fo bat Leging gewonnen; fo muffen wir, fatt von frummen, bamifchen, bofen Abfichten gu reben, ibm banten, bag er und eine neue Belegenbeit

ju Untersuchung und Bevestigung ber wichtigften Bahrbeit, furg jum Triumph gegeben. Je ichmacher ber Feind ift, je ftumpfer und elender die Waffen find, mit benen er auf uns losigeht, befto leichter wird uns ja ber Sieg, befto fichrer und geschwinder tonnen wir triumphiren; und dann verdient Leging wiederum Dant ober wenigstens Mitleiben, daß er und eine Bindmuble ftatt eines Riefen in ben Weg ftellte. Gnug, wenn wir Har zeigen, daß es eine Windmuble und fein Riefe fen; ber fie fur etwas anders bielt, mag feinen Schimpf tragen. Thun wir das aber nicht, laffen bie Bindmuble fteben, und gehn hauptfachlich auf ben los, ber uns fagt: "ift ein Riefe! der muß erft erlegt werben, wenn eure "Wohnung ficher fenn foll," gebn wir auch ihm nicht in Absicht ber That, die er gethan hat, (und die ihm, philosophisch betrachtet, ohne alle Widerrede erlaubt mar) fondern mit Untersuchung der Beweggrunde und Abfichten, aus und zu benen er fie unausbleiblich gethan haben foll, auf ben Sals; mare bas vernunftig, billig, theologisch, chriftlich? Beweggrunde und Abe fichten ber Geele ftehn allein unter Gott, unter feinem menschlichen Richter; in philosophische, historische, theos logische Streitigkeiten geboren fie gang und gar nicht. Mag Leging fich vor dem Richter, vor dem er jett ftebt, rechtfertigen, warum er bie Fragmente berausgegeben? gnug, fur une find fie berandgegeben, fie liegen vor aller Welt da; es tommt jest allein auf Uns an, ob wir fie Rugen oder Schaden wollen bringen laffen?

Ich bin auch ein Theolog, und die Sache ber Relis gion liegt mir so sehr am Herzen, als irgend jemanden; manche Stellen und Stiche bes Fragmentisten haben mir webe gethan, weil ich ihn wirklich mit strenger Wahrs beitliebe igs, und bei der Bermirrung, in die er alles

ju fegen weiß, auf manches nicht fogleich ju antworten wußte, auch auf manches noch jest febr bescheiben ants morten murbe. Reinen Augenblick indeffen ift mir ein Gebante eingefallen, mich beghalb an Leging zu halten, ober über ihn Rache und Berbammung auszugießen, weil ich Stellen eines Buchs, bas er berausgiebt, nicht fos gleich aufhellen und berichtigen fann. Ihm dankte ich immer fur die Bekanntmachung von Zweifeln, die mich beftbaftigen und weiter leiten, die mir Gebanten entwis deln, wenn auch nicht auf bem ebenften Wege. Entwis delt muffen fie werben, wenn Sache, Sache, Geschichte, Geschichte fenn foll; und glaube man boch nicht. baß alles fo ichwer ju entwickeln, bag alle 3weifel fo neu und unerhort fenen, ale fie vielleicht auch Leging geglaubt bat. Biele find langft gefagt und wiederholt worden, nur nicht von Chriften, fondern von Juden; nicht etwa im vorigen und in diefem Sabehundert, nicht von Freibentern in Frankreich und England, (wohin fich die Polemit vieler Retter und Streiter einschrantt.) fondern bon Rabbinen fruberer Sabrbunderte, aus denen der Rrage mentift manches, wenigftens ben gangen Buichnitt ber Sebart, genommen ju haben icheint. Ift bies nun ale les beantwortet, gut! Ifts nicht beantwortet, was tann Leging bafur? mas barf er bafur haften? Beantwortets jest! beantwortets fille und gefest, flar, rein und beute lich , baß Licht die Finfternif überwinde und ber Schatten elender Luge bie glangende Wahrheit eben nur erhebe. Lefe fing giebt euch Belegenheit zu nenem Berbienft.

"Aber ward er nicht felbst im Streit heftig?" Lasset uns bavon schweigen, meine Bruder, denn wer reitte ihn! Wer tam ihm, nicht etwa mit heftigkeit (die hatte ihn wahrscheinlich nur abgekahlet) sondern mit Stolz und kalter Berachtung, mit hamischen Bermuthungen und unwurdie

ger Berlaumbung, mit langweiligen Armfeligfeiten, als obs Berrlichkeiten ber Welt maren, entgegen? - 3ch will die Geschichte bes Streits nicht durchgeben: ich babe auch nichts weniger als alle Rettungen gegen bie Frage mente gelefen. Es ift manches febr Gute, auch Giniges Bortrefliche gegen ben Fragmentiften geschrieben, und mas nicht ift, wird werben; wir tonnen aber auch nicht laugnen, viel Schlechtes und manches Gute auf ichlechte Beife. Das Ueble mar, bag bier, wie überall, bas Schlechte zuerft tam und die Spreu oben ichwimmen wollte. Das Ueblere mar, baß bie ba schwiegen, aus pornehmer Berachtung ju fcmeigen ichienen, und Lefting, ber fich eines Beffern werth bunfte, ungebulbig murbe. Das Uebelfte von allen mar, bag man verunglimpfte, anschwärzte, verlaumdete, verbamm: te, woman untersuchen und widerlegen sollte. Das du ertragen, mar Lefting nun wohl nicht gemacht, und ich mochte wiffen, wer ihn baju durfe gemacht glauben?

Wie lange, meine Bruder, werden wir theologische und jede andre Wahrheit, theologische und jede andre Wohlanständigkeit, Sittlickkelt, Gründlickeit, Schonsheit, immer so sorgfältig unterscheiden, und was in der Theologie vorkommt, was sie auch nur von sern angeht, immer nur zunftmäßig com beneficio Feminae et Cleri, durch und, und von und, und nach und wollen beurtheilen lassen? Wir sind Theologen, aber nicht für und allein; wir lehren, untersuchen, predigen, retten, vertheidigen eine Religion, aber auch für andre Stände. Wollen wir unserm Meister nachfolgen, so lasset und die neun und neunzig theologische Streit-Vocke in der Wüste lassen, und nach dem Einen verlohrnen Schaaf von Laven gehen, das gegen Puncte unsers Kesligion Zweisel hat, und sich, wenn wird nicht thun, an

unfrer Gemachlichkeit, Rube und Steifigkeit, wie billig und recht ift, argert. Ift die Bibel allein fur Theologen und ihre 3meifel geschrieben? Goll bas Evangelium nicht aller Kreatur gepredigt werben, auch bem Frage mentiften aus der Bibliothet ju Bolfenbuttel, wenn er allenfalls noch irgenwo unter den Lebenden ftecte? Und mare er felbft nicht mehr; nun fo bat er ja feine fiebenbundert fieben und fiebengig Bruder, die auch Mofen und bi'e Propheten haben, und leider feine Luft bezeugen, fie ju boren. Ifte unferm Stanbe, felbft bem Wert, bas wir treiben, nutlich ober ichablich, wenn, mas in allen Biffenichaften und Runften lange weilig, ungrundlich, abgeschmadt, ober gar bosbaft, bamifc, albern biege, auf einmal feine Ratur andern und angenehm, grundlich, tief, gelehrt, vortreffich, geis ftig, ja gar wohlanftandig, fromm, eifrig um Gottes willen beißen foll, fobald es fich binter ben Ramen einet Predigt, einer theologischen Abhandlung, einer Rettung ber Religion ftedt? Groften Theile find biefe ia nicht fur Bunftgenoffen, die an unfre Sprache und Schnitt, an unfre veniam, quam petimus damusque vicissim . : gewohnt find, fondern fur Leute geschrieben, bie Schonbeit, Bohlanftandigfeit, Grundlichfeit, philosophis iche und biftorifche Evideng, boch vielleicht in andern Sachen febr gepruft und gefoftet baben. ABarum wollten mir uns nicht felbit richten, bamit wir nicht von Unbern gerichtet; ober gar, trot unfrer Titel und Ramen, mit Der Belt ichlechter Schriftsteller verachtet und verhammt merben? -

Uebrigens will ich hier Leging nur entschuldigen, weil er ein Mensch, wie wir war; nicht rechtfertisgen, noch ruhmen; benn ich kenne weder alle die Gegner, noch alle die Umstände, die ihn reigten. Des Mannes

Schrift, &. B. gegen ben er am beftigften geichrieben, tenne ich noch bis jest nicht, und bin alfo fein Richter awischen benden; indeffen wird eben diefer eifrige und gelebrte Theolog jest, nach Leginge Lode, feinem Charatter und Beift die Gerechtigfeit wiederfahren laffen. Die er ihm einft wiederfahren ließ, ba er ihn verfonlich fannte, bochichatte und feinen Freund nannte. Dit dem Ort andert man feinen Charafter nicht: wenigstens nicht ploblich; und ein Mann, wie Leging, der alles unpars theinich, mit Augen ber Wahrheit, ansehn wollte. und fich argerte, wenn ihm bagegen was in ben Wea fam, ein folcher Mann wird mit den Jahren eber beffer als ichlechter. Much ben bem Irrthum ift Gifer fur bie Babrbeit ichatbar; die Leidenschaft, Die daber entfiebt. bag man feiner Leibenschaft, feinem Truge unterworfen fenn will, ift hochachtensmurdig. Nicht jeder gelangt zu Diefer marmen Ralte, ju biefer leibenschaftlofen Leis benichaft fur Wahrheit und fur Alles, mas zu ibr führet.

Gut, daß Leging diese seine Laufbahn mit einem Glaubensbekenntniß und bem Schriftchen von ber Erziehung des Menschengeschlechts a) ichlof, Das legte durfte, ohngeachtet mancher überspannten Dyspothese, mancher Theolog wollen geschrieben haben.

Und wo bift bu nun, edter Wahrheitsucher, Wahrsbeitkenner, Wahrheitverfechter — mas siehest; was er blickft du jett? Dein erster Blick, da du über die Grangen dieser Dunkelheit, dieses Erdenebels hinwegwarft, in welch anderm, hohern Lichte zeigte er bir alles, was du bienieden sahest und suchtest? Wahrheit forschen, nicht erforscht haben, nach Gutem streben, nicht alle Gate.

a) Berlin 1780.

bereits erfaßt haben, mar hier bein Blid, bein ftrenges Gefchaft, bein Studium, bein Leben. Mugen und Berg fuchteft du bir immer mach und mader gu erhalten ; und warft teinem Lafter fo feind, ale ber unbeftimmten Friechenden Seuchelen, unfrer gewohnten taglichen Salb= Luge und Salb=Bahrheit, ber falfchen Soffichfeit, Die nie bienftfertig, ber gleißenden Menfchenliebe, bie nie wohlthatig fenn will oder fenn fann; am meiften, (beinem Umt und Beruf nach) ber langweiligen, fchlas frigen Salbwahrheit, Die wie Roft und Rrebe in allem Biffen und Lernen von fruhauf an menfchlichen Geelen naget. Dies Ungebener und ihre gange furchterliche Brut giengft du, wie ein Deld, an, und haft beinen Rampf tapfer gefampfet. Biele Stellen in beinen Buchern boll reiner Bahrheit, voll mannlichen, feften Gefühle, voll goldner ewiger Gate und Schonheit, merben, fo lange Bahrheit Bahrheit ift, und der menfchliche Geift bas, wogu er erichaffen ift, bleibet - fie merben auf muntern, belehren, beveftigen, und Manner weden, die auch, wie du, der Wahrheit burchaus dienen, jeder Bahrbeit, felbft mo fie uns im Anfange fürchterlich und haflich vortame; überzeugt, daß fie am Ende boch gute, erquidende, ichone Wahrheit werde. Abo du irrteft, mo bich dein Scharffinn und bein immer thatiger, lebendiger Geift auf Ubwege locte, turg, wo bu ein Menfch warft, warft du es gewiß nicht gern, und ftrebteft immer, ein ganger Menfch, ein fortgehender, gunehmender Geift ju werben. -

Berzeihe ber Lefer meine Apostrophe; bie letten Sie tuationen seines Lebens riffen mich bin, und ich wollte eis gentlich nichts über seinen Charakter sagen. Den wird und kann sein naherer Freund bester schildern a).

a) Auch diese hofnung ift mit Mendelfohns Tode vereis

Die Gottheit gab ihm einen guten Ausgang aus dem Leben, ohne langabmattende Rrankheit und Leibes- schwachheit.

3ch hoffe, daß wir noch tine schone Erndte feiner vols lendeten oder unvollendeten Schriften empfangen wers ben \*); ein kleiner Ersatz für sein zu frabes Ableben, für seinen auf lange Zeit unersetzten Berluft für Deutschland!

Vitis ut arboribus decori est, ut vitibus uvae,
Tu decus omne tuis: postquam te fata tulere,
Ipsa Pales agros atque ipsc reliquit Apollo. —
Spargite humum foliis, inducite fontibus umbras
Et tumulum facite et tumulo superaddite carmen:
"Candidus ignotum miratur lumen Olympi
Sub pedibusque videt nubes et sidera Daphnis."

telt. So weit ich Lesing gefannt habe, mag ich in diesem Punct nichts Geringeres als Shakespears Wort sagen: "Lobe ihn nicht, sprich nur: er mar ein Mann!"— Die Lebensbeschreibung, die sein Bruder von ihm geliefert, ift sehr schähbar, da sie viele Sachen enthält, die nur der Bruder wiffen und sagen konnte.

<sup>\*)</sup> Die vollständige Ausgabe ist erfolgt; und es zeigt einen febr hellen Ropf, einen sehr vesten, reinen Charatter an, daß jeder Auffat, beinabe jede Zelle von ihm gedruct werden konnte.

# 3. G. Sulzer.

· Geb. 17 19. geft. 1779.

Da von biesem verdienten Mann bereits hirzels Gebachtniß an Gleim und vermuthlich auch ein eloge academique vorhanden ift, so bleibt mir zu meinem Zwede nichts, als ein allgemeiner Gesichtspunct ubrig.

Sulzers Berdienste sind, dunkt mich, die eines Bas bagogen und Philosophen; ich nehme bende Borte im edelsten Berstand. Der Rang, ben er als Naturkundisger und Mathematiker haben mochte, ist ausser meinem Urtbeil.

Als praktischen Philosophen über die Erziehung und Ungeweisung der Kinder kundigte ihn fruh ein kleiner Bersuch a) an; sein kurzer Inbegrif der Wissensschaften b), seine Borübungen c), die Einrichstung des Mietauischen Gymnasii d), und viele Bersdienste, die er sich um das Schulwesen in Berlin und ans dern Preußischen Ländern erworden, haben durch Rath und That diesen kleinen Bersuch sehr hoch erhöhet. Wenns nun wirklich keine nüglichere Philosophie giebt, als die den Menschen, das Kind, den Jüngling bildet: so

a) Bersuch einiger vernünftigen Gedanten von Auferziehung und Anterweifung der Kinder 1745. 1748. Gedanten über die beste Urt, die klasischen Schriften mit der Jugend zu lesen. 1763.

b) 1745. 58.60.

c) Borubungen zur Erwedung der Aufmerksamkeit und des Nachdenkens zum Gebrauch einiger Alaffen des Joachimsthalichen Symnasiums. Berlin 1769.

d) 1774. hertes Bertes. Phil, u. Geld, XIII.

hat Sulzer einen Rang über manchem scharffinnigen und nuzlosen Erfinder.

Ich fete in Diefes Rach auch einige feiner Schriftchen, bie er über bie Berte und Schonbeit ber Das tur a), über ben Werth der Moachide b), über die beffere Unwendung der Runfte c) und fonft gefcbrieben. Gie lebren feine neue Wahrheiten, aber fie wenden alte gute Wahrheiten angenehm, faglich, nuts Ueber die Doachide ift Gulger eigentlich fein ftrenger Runftrichter, fondern ein Freund Des Dichtere, der die moralischen Schonheiten feines Gedichts entwis delt und ber Jugend anpreiset; wie er es auch im großen Worterbuch der Runfte oft gethan bat. Der moralische Ruben, auf den er überall die Runfte und jede icone Wiffenschaft angewandt wiffen will, ift ebel und munschenswerth; vielleicht aber nicht immer, insonderheit auf ben Wegen, die er vorschlägt, erreichbar; nicht Twa nur aufferer hinderniffe, fondern bie und ba vielleicht bes Begrife ber Runft felbst megen. Indeffen find ben ber großen 3wedlosigkeit und ben jum Theil ichandlichen Migbrauchen, in die die besten berfelben gerathen find, ju unfrer Beit auch Platonische Gedanken und Bunfche bierüber schätzbar.

Als Philosoph war Sulzer ein Philosoph des gefunden Berftandes, der planen nicht spigfindigen Berknunft. Psychologie war das Feld, wo ihm die Berklegung der Begriffe am meisten glucke; und giebes in der ganzen Philosophie ein angenehmeres, nuthlicheres Feld, als dieses? Seine Theorie der angenehmen Ems

a) Versuch einer moralischen Betrachtung über die Werfe der Natur, 1745. Unterredungen über die Schönheit der Nastur 1754—70. b) Gedanken über 2c. Berl. 1754. c) 1772.

pfindungen, seine Abhandlungen wer Sprace und Bernunft, über dunkle Begriffe und Triebe, julest über das Wesen und die Unsterdlichkeit der Seele a), sind voll schoner Wahrnehmungen. Wenn, sie die Begriffe nicht allemal zur vollständigsten Deutlichteit beben, so ziehen sie sie boch aus der Tiefe ans helle, klare Sonnenlicht hervor; und sind dem Leser, insonsiderheit dem sich bilbenden Jünglinge, so unterhaltend als ausmunternd. Die Leiter, auf der der Philosoph eme porsteigt, läst er stehen, und zieht sie nicht strats nach, sich; ein anderer kann und mag weiter steigen.

Das größeste Gebäude endlich, das Sulzer erriebtetes ift fein 2Borterbuch ber ichonen Biffenfchaften und Runfte b): ein Dadalifches, vielleicht unvollendes tesand nie ju vollendendes Gebaube, das feinen Erbauer. aber, wenn es auch nur ber erfte Erbauer mare, gewiß nicht ohne Rrang ließe. Un ber Peterefirche in Rom baben viele gebauet, weil das Bert über Gines Menichen Leben binaubreichte; felbft der Plan berfelben mard einis gemal geandert; bas Gebaude fam indeffen boch einmal bu Stande, und auch benen, die die Bollendung nicht erlebten, bleibt ihr Rubm. Es ift mohl unlaugbar, baf Gulger ben Plan, ben er in ben Litteraturbriefen befannt machte c), nicht gang erreicht hat. Er war nicht ber einzige Arbeiter; Gin Dann tonnte ben fo verschiednen Ranften nicht jedem Begrif, jedem Sauptwort auf den Grund fommen; noch weniger in ber, fur jede gufammenbangende Philosophie fatalen Form eines gertrennens. nenden Worterbuchs, jeden Begrif, dem rechten Ber-

a) Gulgere vermischte philosoph. Schriften, 2 Thle. 1773. 81.

b) Allgemeine Theorie ber iconen Runfte, Th. 1. 2. 1771. 1774. c) Litt. B. Th. 5. S. 33. u. f.

baltniß nach, an Ort und Stelle fuhren; noch weniger, ba ben verschiednen Runften verschiedne Mitarbeiter mas ren, die gemeinschaftlichen Ideen verschiedener Runfte, auf bem turgeften Wege ju ihrer flaren Quelle leiten u. f. - Aber wer wird Unmbalichkeiten forbern? Ber einem, und zwar bem erften, Berfuch bas Gefchaft vies ler Manner, vielleicht ganger Sahrhunderte, jumuthen ? Gulger hat angefangen : man baue weiter. Dan binde. leite, fimplificire Die Begriffe, wo fie noch nicht recht gehunden und fimplificirt find: man ftelle die Runfte und ibre Theile mit mehrerm Berhaltniß gegen einander, als fich ben bem erften Ueberblick eines Labprinths von Gebanken und Worten thun ließ; insonderheit fubre man auch die Begriffe der Runft genetischer in ihre Gefchichte, und scharfe bie und ba, mas ben G. ju rund, ju allgemein gefagt fenn mochte. Das Werk, wie es ift, ift ein Denkmal des philosophischen Sinnes ber Deutschen; mit la Combe und abnlichen Bachern fo menig zu vergleichen, als ber Pallaft mit einer Markt-Wenn man Sulzer zum Theil ftrenge beurtheilt hat, fo tame babon ber, bag man ibn nach feinem eignen Plan beurtheilte, und in biefen boben Ideen lange aufs Wert gewartet batte; furz weil man ihn als Sulger beurtheilte. Jest ift wohl niemand in Deutschkand, ber ben Werth feines Buchs verkenne; und auch felbft bie Mångel beffelben, baß Gulger fich mehr auf bem Wege bes schlichten gesunden Berftandes hielt, als nach Soben und Abgrunden der Spekulation einzelner feiner Begriffe umberfletterte, find zum allgemeinen Gebrauch des Buchs Empfehlung. Die schönften Urtitel in ibm find auch pindologisch und padagogisch; hierunter find manche, bie gange Abhandlungen ber Afademie gelten mochten. In diesem Wert ift Gulger eine gange Atademie felbft.

In den letten Jahren feines Lebens that ber frante Beltweise eine Reise durch die Schonften Gegenden Europens, um noch mit ben legten Bliden ber Dankbarteit bie Schonbeit einer Ratur ju genießen, die er in feinen frubern Sabren fo mabr, fo fromm und ebel gepriefen batte. Er hofte aus ihr noch Athem ber Gefundheit zu bolen; fie tonnte, fie follte ibm aber benfelben fur biefe Welt nicht mehr geben. Er gieng, mit Gefinnungen, die ein Brief von Spalding in feinen legten Tagen beschreibt, in eine fcbonere Natur Gottes über. Sein Tagebuch biefer Reife, bie Briefe, die Birgel a) und Lange vorber b) von ibm betannt gemacht haben, zeigen ibn, wie ers auch in feinen Schriften ift, als einen gefetten und rubigen Weisen. Dich buntt, Sad mars, ber ibn nach Berlin jog; biefes aufgeklarten und um Deutschland febr verdienten Gottesgelehrten ift alfo auch ein Theil bes Berbienftes, bas Sulger fich in feiner fo nublichen Sphare erworben.

a) Sirgel an Gleim uber Gulger, 1780.

b) Langene freundschaftl. Briefe, 1769. 70.

9.

### Seneta, Philosophund Minister.

#### 3 mei Briefea).

"Alle Mennungen über die Seelen der Verstorbenen, siagt Diderot zum Herausgeber der Schriften des Seeneta in la Grange's Uebersetzung,) sind mir annehmlich, wenn sie mich rübren oder mir schmeicheln. Mich dunkt in diesem Augenblick, ich sehe den Schatten unsers guten la Grange um Ihre Lampe schweben, indes Sie Nächte bindringen, sein Werk zu vollenden und zu erläutern. Ich hore, ja ich hore ihn; er spricht: "Wer die zerstreute Asch eines Unbekannten in eine Urne sammlet, thut eine heilige Menscheupslicht; wie viel din ich Dir schuldig, Dir, der du dich um meine Ehre mühest."

Und er fahrt fort: "ach! nur von mir hieng es ab, daß Seneka auch zu mir spräche: Fast achtzehn Jahrs-hunderte sinds, daß nicin Name dem Druck der Verläumsdung unterliegt, und ich finde an Dir einen Vertheibiger? Was bin ich Dir? Welch Verhältniß kann in einem so großen Zwischenraum der Zeit zwischen mir und Dir sein? Wärest Du etwa meiner Abkömmlinge Einer? Und was liegts Dir an, ob man mich tugendhaft oder lasterhaft glaube?"

"D Seneta, (antwortet ber Berfaffer,) Du, mit . Sofrates, mit allen ruhmwurdigen Ungludlichen, mit allen großen Mauneyn bes Alterthums warest bisher, und

a) Aus ber neuen beutschen Monatschrift 1795.

follt immer Gins der sanftesten Bande zwischen meinen Freunden und mir, zwischen unterrichteten Menschen als ler Zeitalter und ihren Freunden bleiben. Du bist der Gegenstand unfrer oftmaligen Unterhaltung, und Du wirst ein Gegenstand der ihrigen seyn. Wie oft habe ich, um von Dir würdig spreihen zu konnen, Deine Rachsbrucks Deine Gewaltvolle Kürze beneidet! Wenn Deine Shre Dir lieber war als Dein Leben, so sage mir: die Niedrigen, die Dein Anderken besteckt haben, waren sie nicht grausamer, als der, der Dir die Abern diffnen ließ? Es wird mir troftend seyn, wenn ich Dich an Einem und dem Andern räche."

So schried Diderot vor seinem Versuch über des Seneta Leben und Schriften a); er hat sein Wort gehalten; einen warmeren Freund, einen scharssingern, bringendern Vertheidiger hat so leicht kein anderer Staatsmann und Philosoph gefunden. Er gehet des Seneka Les ben und Schriften mit Anmerkungen durch, die und in eine Gesellschaft der weltkundigsten Menschen versetzen, und wo sie und auch nicht ganz überzeugen, doch so auss gesucht belehren, daß man das Buch fast mit einer süßerren Hochachtung für den Vertheidiger als den Vertheis digten aus der Hand legt.

Bir Dentsche können mit diesem sogenannten Bersuch eine andre gute Schrift: Seneka, nach dem Charaketer seines Lebens und seiner Schriften, ente worfen von Ruscheler b) verbinden. Warum ist diese schrift unvollendet? warum ist bei dem ersten Bandchen geblieben?

a) Essai sur la vie de Seneque, sur ses écrits et sur les regnes de Claude et de Neron. Paris 1779.

b) Zürich 1783.

hinter Rleifts Gedichten findet fich ein turges Trauersfpiel, Seneka, in Profe. Auch andre haben den Gesgenstand bearbeitet, und Lefting hat ihn, fo wie den Tod bes Rero bearbeiten wollen. Schade, bag ers nicht gethan hat.

Aleists Trauerspiel ist sehr einfach: die Charaktere bes Seneka und der Pompeja, (sa beißt hier seine Gesmahlin) stehen fast undeweglich da; der Anote wird ius Stud durch eine fremde Person, den Polybius, Seneska's Freund, der für ihn sterben will, nur hineingewebet. Sollte nicht, selbst der Geschichte nach, eine vielseitigere, innigere Bearbeitung dieses berühmten Todes möglich seyn, die unstreitig auch lehrreicher ware?

Seneta namlich war nicht Philosoph allein; er mar Minister. Bahrend ber gepriefenen funf gludlichen Regierungsjahre bes Mero verwaltete, er mit Burrhus bas Reich; ja vorher ichon hatte die Mutter Nero's, Agrips pine feine Burudberufung aus Sardinien gu ihren Abfichten bewirkt; er ward ber Lehrer ihres Sohnes. bem geschahen alle Sandlungen Reros vor feinen Augen. Er mars, ber bem jungen Raifer die Tranerrebe auf feis nen Borganger Claudius machte, bei ber fich, wie Zas citus fagt, niemand bes Lachens enthalten fonnte, und die Seneta nachber felbift burch die Apofolofyntofis bitter widerlegte. Er hatte die Rede gemacht, mit ber Mero bie Regierung untrat, jene Rebe, die ihrer vortrefe lichen Grundfate wegen in Erz gegraben mard, und an jedem Renjahrstage verlefen werden follte. Er verfers . tiate die Gnadenreden, die Mero im Senat vortrug; und indem er mit der berrichfüchtigen Ugrippine, deren Creatur er war, einerfeite ju fampfen hatte; fabe er auf der andern Seite auch im gutigen Nero lange icon ben 26. wen voraus, ber (nach Genefa's eigenem Ausbrud) fobald er einmal Blut geschmedt hatte, feine ganze Ratur zeigen murbe. —

Diese zeigte Nero balb. Unthaten, Morde, Bergifstungen, Ginziehungen ber Guter, folgten einander und wiele dieser Guter murden ben Freunden des Kaisers gesischenkt, unter benen Seneta feinen Theil auch nicht ausquichlagen magte.

Der Entwurf bes Muttermorbes wird ihm und bem Burrhus vorgelegt; fie muffen Ja fagen, und Seneta bie That in einem Briefe an ben Senat fogar rechtfertigen.

Mit Gewalt will Nero ein offentlicher Wagenführer ober Citherschläger werben; Burrhus und Seneka geben im Ersten nach, um das Zweite zu verhüten, bei welschem er sich aber um sie gar nicht mehr kummert; beide muffen zuschauen, wie er unter bem Geklatsch der versworfensten Leute die Cither schlägt.

Nero theilt feine Tage in Graufamteit und Bolluft:. Seneta bleibt am Sofe.

Rom brennt seche Tage und fieben Nachte; Mero fingt dabei in theatralischer Kleidung den Brand von Troja; Seneta bleibt.

Die Unklagen ber Berschwörung nehmen zu; sie was gen sich an ihn selbst; et bittet um seine Entlassung, und läßt sich durch eine verkellte Bitte des Raisers: "er wers de doch seinen Freund nicht verlassen wollen!" sesthals ten; bis endlich die Klaue des Tigers ihm so nabe kommt, daß er auf seinen Abschied dringt, da er denn fortan in seinen prächtigen Gärten, auf seinen reichen Landgütern nirgends mehr vor dem Gift, das ihm drohet, sicher ift, und sich mit Felds und Baumfrüchten, mit Wasser aus dem Strom sein Leben fristet.

Bie nun? Der Philosoph, ber fich jeden Tag über fein Leben die ftrengfte Rechenschaft abzulegen vorgab,

follte er fich folche jett, wenn er in feinen Garten wie ein Berlaffener umberirrt, wenn er babei feine Reichthamer, bierzig Millionen an Werth, betrachtet, nie abgelegt haben?

Co barf wenigstens ber Dichter bes Traners fpiele ibn zwingen, biefe Rechenschaft vor fich felbit abgulegen! "Wie beftebeft bu mit beinen Grunbfaten? Was hatteft bu mit ber Julia? War es beiner werth, . daß du bem freigelaffenen Polybins alfo fcmeichelteft? Ronnteft bu, als bich Agrippine aus Sardinien guruchtes rief, etwas anders erwarten, als mas erfolgte? Und warum ließest bu bich, ba bu bas herz bes Mero von innen und außen faheft, fo lange halten? Du binterlaffeft unnennbare, bon Binfen bedrudter Rationen genabrter Reichthumer - fur wen? Deine Familie ift unterges gangen; Giner beiner Bruber bat fich die Abern eroffnet, ber andre hat vom Inrannen Gnabe erfleht; und bu les beft? Du lebteft fo lange um ibn , fur ibn, machteft es bir gur Pflicht, ibn als eine Luft bes Menschengeschlechts anzufundigen , zu rechtfertigen , zu beschonen? Daft bu fein Berbrechen ber beleidigten Majeftat begangen, inbem bu bich nicht von Ihm, fondern von Dir felbft gu folden Dingen fo lange gebrauchen ließeft? Ruft nicht jeber Ermorbete, ruft nicht bas Romische Bolt, ruft nicht Rero felbst gegen Dich? -

Und was bift du, enthaltsamer, standhafter, das Les ben verachtender Weiser, vor biesen Tischen, diesen Spies geln, in diesen Salen, vor biesen Seen, in diesen Bes genden, bei bir, in deinem Innern? Rechtfertige bich vor dir selbst; der Tribun kommt, und was will der Tribun?

Das Saus ift von Goldaten umringt, ber Tribun fobert Rechenschaft aber eine entdeckte Berschworung. Gowohl Seneka, als Rero wiffen, buß bies hier nur Borwand fenn foll. Der Philosoph hat dem Tyrannen zu lange gelebet.

Seneta ift bei Tisch; er antwortet unerschrocken und beiter.

Der Tribun bringt die Antwort. Warum follte hier nicht der Borhang aufgezogen werden, um auch des Rero inneres Semuth und seine außere Lage ganz zu enthulen? hier mbgen Poppaa und Tigellin auftreten; selbst das Blutgericht über die Verschworung des Piso mit allen berzhaften Antworten der Berschwornen erscheine.

Seneka ift unschulbig, und Nero weiß es. Er fragt ben Tribun, ob er ihn bereit gefunden, sich selbst den Tod zu geben; und da ber Tribun versichert, daß er ihm völlig gefaßt und heiter geantwortet habe, empfängt er bie kurze Ordre der Hurichtung: regredi et indicere mortem. — Sie ist balb gegeben; aber der Dichter wird sie nicht sobald verschmerzen. Er wird den Morder in der Gemutbössimmung zeigen, in der er sich immer, auch bem Morde seiner Mutter, und benm schändlichen Ausgange seines eignen Lebens wieß, grausam=feige.

Und diesem Elenden hatte Seneka zu seinem Ruhme verholfen? Er wiederum hatte Seneka gescheut, und scheuet ihn noch jett, wie die Frage an den Tribun zeis get. Beide also, sowohl den Tyrannen als den ehemalis gen Tyrannens Führer vor das Tribunal zu stellen, dem kein Sterblicher entgeht, beide davor mit ihren Freunden und Feinden zu confrontiren, dies ware das hohe Forum des Schauspiels.

Der Tribun hat nicht bas Herz, an Seneta den Mord zu vollführen; er fragt barüber ben Prafett Fanius, und schieft endlich einen Centurio in seinem Namen. Im Bersfolg bes Drama ist bies ein nicht zu perachtender Umstand.

Der Centurio kommt; Seneka will sein Testament machen; es wird ihm verweigert. "So vermache ich euch mein Leben," sagt der Philosoph zu seinen Freunden; er besänstigt ihre Thränen, und hat, ich möchte sagen, hier einen schönern Platz als Sokrates selbst, zu seinen letzten Gesprächen.

Seine junge Gemalin Paulina will mit ihm fterben; er ermahnt fie jum Leben — eine Scene, in die ber Diche ter alle Zartlichkeit und Philosophie bringen kann, die bem Orte gebuhret.

Endlich willigt er in ihren Tod und Gin Augenblick bffnet beiben bie Abern.

3ch übergebe die folgenden Umftande und munichte, baf wir bie letten Borte bes Sterbenben batten: et novissimo quoque momento, suppeditante eloquentia, advocatis scriptoribus, pleraque tradidit, quae in vulgus edita ejus verbis invertere supersedeo. Warum baft bu und biefe Worte unterbruckt, o Tacitus? Glaubteft bu, bag bas Bolk, bas fie bamals auswendig mußte, immer fortleben murbe? Gewiß mas ren fie ein Bekenntnig, bem abnlich, bas Subrius Rlas blus bem Merv unter bie Augen fagte: "Riemand mar bir treuer als ich, fo lange bu Liebe verdienteft; ich fieng au baffen bich an, feit bu ein Didrber beiner Mutter, beis nes Beibes, ein Bagenlenter, Citherschlager, ein Mord= brenner murbeft." Geneta's lette Borte murben bas' Berhaltniß, bas zwischen ihm und Rero obgewaltet batte, zeigen. -

Er ftirbt. Pauline wird mit Gewalt jurud ins Leben gebracht; fie lebt aber nur wenige Jahre, behålt ihren Gemahl in ruhmlichem Andenten; blaß und blutlos ift fie felbft fortan ein Dentmal feines Todes.

Belche Scene, be fie wieberum ins Leben gurudtam!

welche andre, da dem Sterbenden auch das Gift seines Freundes den Dienst versagte! nebst allem, was von Seiten Nero's und des Senats darauf folgte. Wich dantt, es konnte ein Trauerspiel hieraus erwachsen, das die Stoische Philosophie am Hofe eben so prufte, als z. B. Lessings andre Stude ihre Helden prufen. Bielleicht ift es mir unbekannt längst schon da; gewiß aber kann es aus Tacitus Beschreibung, den Anschuls digungen Seneka's und Diderots Buch werden.

Racine sagt vor seinem Britannicus: "Um eismen ehrlichen Mann der Pest des Hoses unter Nero ents gegenzuseigen, habe ich lieber den Burrhus als den Sex neka gewählet. Beide waren Erzieher des Nero in seinen Jugendjahren gewesen, der Eine für die Ariegskenntnisse, der Andre für die Wissenschaften. Beide waren berühmt, Burrhus wegen seiner Ariegsersahrenheit und sittlichen Strenge (militaribus curis et severitate morum;) Senes ka wegen seiner Beredsamkeit und Geistesammuth) (praeceptis eloquentiae et comitate honesta.) Burrhus wurde nach seinem Tode, seiner Tugend wegen, außerordentlich vermißt und bedauert, (civitati grande desiderium eins mansit per memoriam virtutis.) — Mich dunkt, Raseine habe zu seinem Zweck den Burrhus sehr schrischiedigewählet.

### 3 meiter Brief.

Glauben Sie nicht, daß ich mich in der Idee bes Trauerspiels Seneka zu seinen Berlaumdern gesellen wollte. Rechtfertigt sich der tragische Seneka, wie ich es nach Tacitus glaube, vor sich selbst und seinen Freunden: so kann er, auch ben Schwächen seines Charakters, die er jest selbst einsiehet, als ein glorreicher Staatsmarty.

rer da stehen, so baß, wenn er das Auge schließt, man ihn eines größeren Lohnes werth halt, als daß man ihm, wie einige Berschworne es wollten, hinter Nero das Reich antrage. Wahrscheinlich wurde er das Reich ausgeschlasaen haben, wenn er war, wofür ich ihn halte.

Bas ich merklich machen wollte, mar einzig biefes, daß philosophifche Spruche, wenn fie auch die ebelften, ftartften, ja gottliche Spruche maren, an und fur fich noch nicht bas Leben eines Menschen, jumal eines Staates mannes beurfunden und vor aller Schwachbeit fichern. Der hof ift ein fo trugliches Element, und ein politisches Leben unter Rero eine fo gefahrvolle Scene, bag alle Briefe bes Geneta, auch mit volliger Liebe gur Bahrheit, nicht als Gentengen, fondern als Sache bes Bergens aeichrieben, uns jeden Schritt, den ihr Berfaffer praktifch that, gemiß noch nicht verburgen. Nicht baß er beswegen eine emige Luge und Satpre gegen fich felbft batte fcbreis ben wollen und muffen, wie Diderot ben Kall fest: Denn mer verzeihet fich nicht Bieles, fobald man fich Gins verziehen hat? und wie fo manche Taufchungen giebte, mit benen uns, der 2Babn, unentbehrlich ju fenn, bie hoffnung, mit der Zeit nublicher zu werben, die Gucht ju gefallen, die Furcht vor einem Mergern, als bas JeBisge ichon ift, endlich die Liebe gur Gewohnheit, Die Unbanglichfeit an Chre, Mang, Freunde, Befannte, an und felbft und alle Bublerinnen unfred Bergens und Les bens von Tage ju Tage fanft und unfanft hintaufchen? Much unter folchen Berirrungen fonute Seneta mmer noch ber mehr als faiferlichen Achtung werth fenn, die -ibm Zacitus erweiset.

Genug; wie auch fein Charafter fenn mochte; feine Schriften find ein reiches Fullborn der schonften, großes ften Sentengen. Diderot bebt mehrere derfelben aus,

fugt feine Meinung bingu und fpricht mit unferm Inuern fo vertraulich, daß ber Lefer fich gedrungen fublt, bie und da auch fein Wort hinzuguseten und mit Go neta, mit Diderot ju raisonniren, als ober ber Dritte fenn mußte. hiemit wird bas Buch ein lebendiges Gefprach zwischen bem alten Beifen, feinem Ausleger und Freunde, endlich mit uns felbft, in vielfacher Unmenbung auf neuere Welt = und Lebensscenen. Diderot, hatte ich die Berke Des Geneka fruber geles fen! hatte ich in einem Alter von brepfig Sahren feine Grundfage angenommen, wie viel Bergnugen mare ich biesem Philosophen schuldig, ober vielmehr, wie manchen Schmerz hatte er mir entfernt! Du bift's, o Geneta. beffen Sauch Die leere Phantome des Lebens gerftreuet, bu bift's, der dem Menschen Burbe, Festigkeit, Nachficht gegen feinen Freund, gegen feinen Feind, Berach. tung des Gludes, der Berlanmdung, des Ruhms, ber Wurden, des Lebens, des Todes einzuhauchen; du bift's, ber von ber Tugend ju fprechen und Begeisterung fur fie' ju entzunden weiß. Du hatteft mehr an mir gethan, als. mein Bater, meine Mutter, meine Lebrer; fie wollten, mich alle gur Gute bilben, fie mußten aber nicht, wie? Wie haffe ich jest die, die mir den Genefa berabsetten! Ihr fleinmuthiger Geschmack hielt mir Die Mugen auf ben Cicero geheftet, ber mich lebren tonnte, wohl zu reden, und entzog mir ben, ber mich gelehrt hatte, mohl zu han= beln. Und boch, welch ein Unterschied, zwischen ber Reis nigkeit der Style, die ich mit dem Erften nicht erlangt habe, und der Reinigkeit der Seele, die in mir gemiß gemachfen und befestigt mare, wenn ich im Zweiten ftudirt, über ihn nachgebacht, mich in ihm genahrt hatte. Selbft jett, in einem Alter, in welchem anan fich nicht leicht mehr beffert, habe ich den Geneta nicht ohne Ruten für

. 4 .

mich und fur andre um mich gelesen; es scheint mir, daß ich das Urtheil andrer über mich weniger, mein Urtheil über mich dagegen desto mehr scheue und achte; es scheint mir, daß ich die verstoffenen Jahre weniger bedaure, auf die kommenden weniger kinen Werth lege. D wie übel hat man gethan, daß man, um mich zu einem besserr Schriftsteller zu machen, mich hinderte, ein besserr Wensch zu werden. Verhartet hat mich Seneta nicht; ich gestehe aber, es möchte Weniges seyn, worüber ich taut ausschreien wurde."

"Nur glaube man nicht, daß man ihn aus einigen Blättern kennen lerne, und über ihn urtheilen durfe. Man lese ihn ganz, und noch einmal! man lese ben Lastitus dazu, und werfe meine Apologie ind Feuer. Erst dann wird man wahrhaft überzeugt senn, daß Seneka ein Mann von einem großen Talent und einer seltnen Tusgend gewesen, da seine Berläumder hingegen zu den ärgesten, ungerechtesten Menschen gehören. —

So schried Diberot zu einer Zeit, ba er sich viels leicht selbst vor ben Confessionen, und wie er glaubte, ben Berlaumdungen Roussean's scheute. Rousseau's Confessionen haben ihm nicht geschadet; und auch dem Seneka schadeten seine Berlaumder nicht. Dem Riphistin steht Tacitus entgegen, und seine Schriften spreschen in Tugenden und Fehlern für sich selbst. —

Jedes Alter, sagt Diderot, schreibet und lieset nach seiner Beise. Die Jugend liebt Begebenheiten, Faktu; bas Alter Resterionen. Einem Mann von Jahren, dem bie Meinigen zu lang, zu hausig, dem Gegenstande zu fremde vorkommen, wurde ich rathen, den Tacitus, Sneston und Seneka mit sich in die Einsamkeit zu nehmen; die Sachen, die ihm merkwurdig vorkommen, die Ideen, die sie in seinem Geist erwecken, die Gedanken dieser

Schriftsteller, die er zu behalten wünscht, die Gesinnungen, die er erproben will, aufs Papier zu werfen, ohne ein andres Projekt, als sich selbst zu unterrichten. Fast bin ich gewiß, daß, wenn er sich an den Orten verweilt, wo ich mich verweilte, wenn er sein Jahrhundert mit den vergangnen Jahrhunderten vergleicht, und aus erlebten Umständen und Charakteren Vermuthungen über das zieht, was das Norgen und hoffen und fürchten läßt, er würde ein Buch machen, ohngefähr wie das Meinige. Allenthalben bin ich in Gessellschaft; ich frage, ich antworte." — Wenn dies nicht eine gute Art zu lesen ist, so kenne ich fast keine andre.

S).

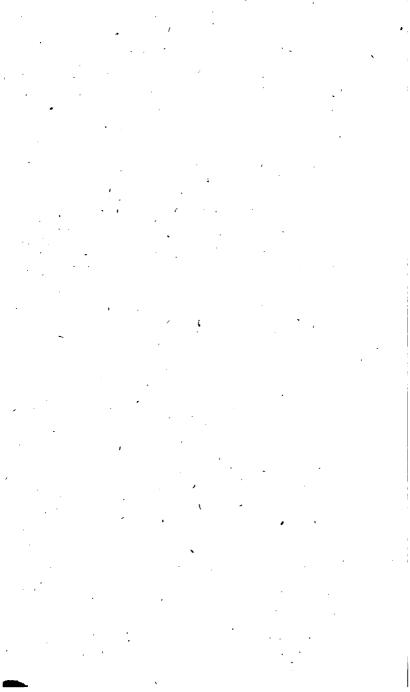

## II.

Machlese bistorischer Schriften.

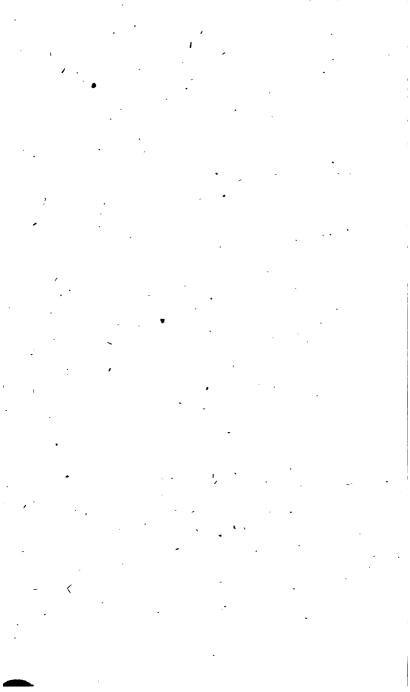

# Revolution der ersten Welt nach den altesten Traditionen.

(Bermuthlich eben bie Abhandlung, welche ber Berfasser im 2ten Theil ber Ibeen zur Philosophie ber Geschichte ber Menschheit (auf ber lezten Seite) zu geben versprach, die aber bisher nie im Druck erschienen ift. A. b. H.)

Die erste Welt ist untergegangen, sagt eine Reibe ber alten Traditionen, und die unsere beschreibt uns sogar die Art bes Unterganges mit einer Tageschronik darüs ber a): ja sie geht, sich selbst wenigstens gleichformig, von dieser Ueberschwemmung auf die Geschichte einer ganz veränderten Welt aus. Was ist von ihr zu halten? Sie klingt einer Fabel so ähnlich,

Es ist keineswegs zu laugnen, daß über die sogenannte Sundfluth Traume getraumt sind, die uns fast der Name "Sundfluth" widrig machen mochte. Wo irgend auf oder unter der Erde ein Schalenthier oder eine Meertrums mer sich zeigte, sollte es ein Zeichen der mosaischen Uesberschwemmung seyn, ohne daß man zusammenrechnete, wie kurz diese gedauret habe und wie lange, wie wieders holte Zeiten jene zu ihren Erdverkörperungen nothwendig bedurften. Ja da es ausgemacht ist, daß unsere ganze Erde Meeresgrund gewesen, und nur aus Wasser und im Wasser bestanden sey: so haben diese sogenannten stums

a) I Mos. 6-9.

men Bengen ber Sanbfluth groffentheils ihren Glauben perloren. Der Ueberichwemmungen auf unserer Erbe find fo viele und verschiedene gewesen, bag man ben Dcean aus einem Landfee ableitet, wenn man eine Frift von 150 Tagen gur Urfache alles beffen macht, mas fich allent= balben Meerartiges finbet. Ich muß alfo betennen, daß Die finnreichen Theorieen Burnets, Whistons, Woodwards u. a. bis zu de Lucs berühmter neuerer Sypo= thefe fur mich wenig überzeugendes haben. Die lezte 3. B. a) (benn uber bie andere ift icon genugiam geur= theilt) lagt bas ehemalige fefte Land nicht überschwem= men, fondern mit allen feinen Ginwohnern einbrechen und verfinten; bafur ein gang anderes Land, unfere jest bewohnte Erbe aus der Tiefe bes Meeres fteigen. Theile ber Spoothese icheinen mir felbst ber mofaischen Ergablung, ber zu gut fie boch eigentlich erfunden find, vollig entgegen. Der Naturgeschichte getreu fett Dofes ben Urfit bes Menschengeschlechts in tein untergesunkenes Sudland, fondern an ben uns befannten Ruden ber Erde, deffen noch jest vorhandene Fluffe er fogar ihrem Lauf nach beschreibt. Sein Urland also eriftirt noch , und ift genau bas, mas wir bem Bau ber Erbe nach jum Urland ber Erbe mablen mufften. Bir fennen nichts alteres, nichts vesteres, als jene Urgebirge, bie Pfeiler unserer Welt, auf die regelmäßig ift gebaut worben; ja manche Gipfel berfelben hat icheinbar nie bas Baffer berühret. Als Garten betrachtet, ift biefer Welttheil ein alter Garten; und wenn Mofes Erzählung gelten foll, fo zeiget ja fein Delblatt, ber Ader = und Weinbau, ber nach ber Ueberschwemmung fofort anfieng, wie auch ber gange ga-

a) De Lúcs physical. und moral. Br. B. 2. Brief 137—140. und 147.

ben seiner Tradition, daß er von keinem alten Meereds schlamm rede, ber jetzt erst aus der ewigen Tiefe gesties gen, den ersten Sonnenstral sauge.

Laffet uns alfo, nachdem bennahe alle Dichtungen aber biefe Tradition von den scharffinnigften Mannern ersichopft find, uns treu an die Erdgeschichte halten, und feben, mas fie uns fage.

Buerft fallt jedem beobachtenden Auge als fonderbar auf, daß das große vefte Land unferer Erde nicht liegt, mo man es nach ben Bildungsgeseten einer fluffigen Spharoibe fuchen follte, um ben Mequator. Bier batte unsere Rugel die groften Durchmeffer, die grofte Schwung-Braft, die meifte Friction; bier alfo follte fich auch ibre grofte Erbhobe, ihr vefteftes land und die langften Stres fen ber Geburge gefett haben. Aus der Theorie der Erdbildung folgt diefes fo augenscheinlich, daß Buffon, felbft dem Unblid ber jetigen Erde zumiber, die bochften Berge babin leget. Inbeffen liegen fie nicht ba; bie affatische Erdhobe ift weit gegen Norden: Die Undes durchschneiden ben Mequator, wie fie ben gangen Belttheil burchichneis ben, und die weitefte Breite aller vier Erdtheile liegt weit über ber Linie, ber nur Deer, Infeln und bie letten Strefen des Continents bleiben. Bober diefe Sonderbarfeit gegen ben Bau ber Erbe?

3weitens. Die ganze Reihe ber nordischen Lander jenseits des großen Geburges zeigt in ihren Bersteineruns gen, daß sie voraus entweder zur heissen Sphare gehort, oder boch ihr nahe gelegen habe. Die Elephantengerippe in Siberion und dem ganzen ihm parallelen Europa bis nach Nordamerita hin sind sattsam bekannt a); sie liegen

a) Buffons Epochen ber Natur. Epoche 5.

nur wenige Schuhe unter ber Erde, und find jum Theil noch unversehret a). Bom entgegengesetzen Ende ber Welt können sie in diese Gegenden nicht geschwemmt senn, sondern bochstens aus einem benachbarten Lande. Diese jetzt so kalten Lander waren also einst dem heissen Klima naber, wie auch die große Wenge bie und da gegrabener Indischer Pflanzen beweiset; woher dieses?

Drittens. Die Gudwelt bagegen hat eine Befchaffenbeit, die eben fo febr befremdet. Im fudlichen Umerita find feine Rhinoceros : teine Elephanten-Gerippe gefunden worden; das Land batte also nicht nur felbft teine. fondern fie kamen auch aus Rordamerika babin nicht bin-Rein Rennthier, fein Bifon, fein fanadischer Birich findet fich auf feinen Schneegefilden: Die untern Bufteneien ber Undes haben wenig ober teine großere Landtbiere. Un Waffer fehlt es ber letten Landftrete Amerita's eben fo febr; die tapferften Nationen muffen bunderte von Meilen Morafte suchen und jum Theil von Feldratten leben. Go ichone Striche die Rufte der Sot= tentotten bat; fo ermubet-durftig reifet man mit Sparrmann auf der mittleren Bufte ihres ftromlofen Landes. Bie febr es Neuholland, einem Belttheil groß wie Europa, an Fluffen, an Baffer, an Landthieren feble, ift befannt; tiefer binab (indeß noch weit uber ben Dos larcirfel) zeigt une bie Natur ichon ihre gang natten Rels Woher bies? Woher, daß die gesammte Sudwelt in allem fo weit nach ift, arm an Landern und fruchtbas rer Erbe, arm an Stromen, trog ihrer Berge, arm an Landthieren, trog ihres gum Theil iconen Rlima? Debe men wir diese bren Paradore jusammen: so hort alles Paradoron auf. Die Nordwelt rudt berunter: fo erklaren

a) Vallas Beobachtungen über bie Berge.

sich ihre Elephanten und indischen Rrauter: so tritt bas veste Land in seiner größesten Breite um die Linie: so strekt sich nach ihr auf bem obern Hemisphar die Hohe der Berge: die Sudwelt mit ihren nakten Spigen, mit ihren kahlen Gebirgen, mit ihrer todten Gestalt rakt nasher dem Sudpol zu; mithin ist alles erklart. Auch wird das Sudhemisphar nicht mehr die einzige große Gruft des Meeres; sondern die Wasser sammeln sich, wohin sie gehoren, unter beide gedruckte Pole.

Viertens. Mehr als Einem Bemerkenden sind die Spiken aufgefallen, mit benen sich alle Welttheile südlich endigen. Man sehe Amerika, Afrika, Assen beym Kap Comorin und Neuholland an; die Uebereinstimmung fällt in's Auge. Auch bemerkt Reinhold Forster a), daß oberhalb dieser Spiken das kand westlich einen großen Busen, dstlich Eine oder mehr Inseln bilbe; was ist hier von die Ursache? Forster rath auf eine Ueberschwemmung von Südwest; woher diese Ueberschwemmung? Ift sie, wie der genannte Naturphilosoph meint, ihrer Zeit und Bestimmung nach unerforschlich?

Fünftens. Jedem, der auf die Karte sieht, fallen ben dem Weltmeer nicht nur aus und einspringende Winkel, sondern auch zwischen manchen fehr entfernten Ländern gerade parallel aus und einspringende Kusten in's Auge, wovon Amerika gegen Afrika das offenbarste Benspiel giebt. Wo Sudamerika eine große Spitze macht, macht Afrika einen Busen: es ift, als ob das atlantische und athiopische Weer sich von Norden herad oder Suden hinauf wie ein ungeheurer Strom und also nach Art der Strome mit aus und einspringenden Winkeln seinen

a) Forsters Bemerkungen auf seiner Reise um die Welt. S. 3. 4.

Weg gebahnt babe. Lambert a) hat bas Phanomenon fo weit ausgebreitet, bag er ben Dcean wie einen Strom betrachtet, ber am bftlichen Uffen einen Beg ben Ramt-Schafa binauf und unter Neuholland binunter genommen, bis ber obere Urm fich mit bem atlantischen, ber andere mit dem ftillen Meer begegnet, und beide fich in biefelbe ergoffen haben. Go unausgearbeitet Lambert biefe Spe pothese giebt, indem er einen widerfinnig . flieffenben Strom bes Weltmeers nicht erflart, ihn auch gegen ben Unblid ber Raften über feine Schranten treibet; fo fehlt es ber Sppothese bennoch nicht an Bahrheit. Ginmal muß bas Meer, nur nicht als Strom, fonbern als Ues berschwemmung, einen so widernaturlichen Weg genoms men haben, wie alle Buchten bes bftlichen Uffens und ber Berabstrom bes atlantischen Meeres zeigen. Dag noch jest die Rordfee boch ftebe, beweifet Solland, bas fich taum mit feinen Dammen fchugt. Auch ift die Fahrt auf bem atlantischen Deer mit bem beständigen Nordoftwinde viel ichneller binunter, als binauf; bagegen an ben Ruften von Guinea, Angola, Rongo, jumal im fudlichen Amerifa ber Gubwind berricbet. Was war nun bie Urfache, marum fich alle Bufen bes fub = und bftlis den Affens fubmeftlich, bie Bufen des nordlichen Affens, ja bie gange weftliche Rufte von Europa, Nordamerita und Afrifa nordweftlich bilbete, bis ber atlantische Strom benm Mexikanischen Bufen fich herauswand, und Gud= amerita oftwarts, Afrita bagegen mit feinem einzigen großen Bufen westwarts umschrantte? In ber Bewegung unserer Erbe und im Strom des Weltmeers von Dft nach West liegt feine Ursache biefer Bilbung, ja in ben meiften Rallen ift biefer jenem Lauf gang entgegen.

a) Mémoire de l'Académie de Berlin, année 1767. p. 25.

Nehmen wir die Erklarung ber erften bren Parabore mit biefem vierten und funften gusammen; fo ertlart fic abermals alles bergeftalt burch einander, bag unfer veftes Land feinen andern Umriß empfangen haben fonnte. Batte fich unfere Erbachfe fo verandert, bag, ba einft nach ben Gefegen ber Rugelbildung bas bochfte und breis tefte Land um den Mequator lag, unfere nordlichen Lans ber, wie ihre Foffilien zeigen, ber beiffen Bone naber, dagegen die mafferlofen natten Strefen ber Subwelt bem Subpol naber lagen; jest aber bas breitefte vefte Land in die nordliche Bemisphare tam: fo mußte erfolgen, was unfer Erdball zeigt. Das Meer, bas nach ben Gefeten ber Spharoide fich vorher gleicher um die beide Pole gelagert hatte, trat aus feinem alten Ufer bervor. Bon Guben aus nahm es bie grofte Bobe ber Erbe ein, und überschwemmte, fo weit es zu überschwemmen vermochte, bis es nordlich abflog und mit den Baffern bes Mords pole im atlantischen Deer seinen Abstrom, im weiten ftillen Meer endlich feinen Rubeort fand. Siebe da bie große Ueberschwemmung ber alten allgemeinen Tradition, fur bie ich nichts bichte; bie fich uns aber aus mehrern fonft unerklarlichen Phanomen aufdringt und als ob fie bagu aufbehalten mare, und diefe Paradoren erflart. Mas man in Mofes Erzählung unglaublich und lacherlich gefunden bat, wird in diefem Busammenbange eben nach feinen fleinen Umftanden naturbiftorifche Babrbeit.

Denn 1) Moses Ueberschwemmung dauret nicht lang: 40 Tage schwillt das Gewässer: 150 Tage stehet's und fängt an zu sinken; in Einem Jahr und eilf Tagen ist die traurige Revolution vorüber. Warum in Einem Jahr und eilf Tagen? Weil, wenn man damals Mondjahre zählete, dies gerade unser jetziges Sonnenjahr ist, und die Bersänderung der Erdachse sich in Jahresfrist zutrug. Da nun

bie Ueberbliebenen, von benen biese Nachricht rebet, an ber hochsten Erbhobe gerettet wurden: so ist kein Zweisel, daß daselbst einem großen Umfang nach das veste Land schon trocken sehn mußte. Ueberhaupt goß sich das Weer von Suden nach Norden gleichsam nur über, und nahmt seinen Abstuß: dies sagen die in der nordlichen Welt zussammengeschwemmten Thiere, dies sagt der tiefe Abhang der Siberischen Küste. Wie est in andern Erdgegenden gestanden habe? konnte diese Tradition nicht melden: sie beschreibt, was auf dem Erdrücken vorgieng, auf dem diese Erretteten lebten.

2) die Tradition macht die Ueberschwemmung allgemein, und aus ben angezeigten Grunden konnte fie in biefen Gegenden nicht anders als alfo fenn. Db fie alle Bergaipfel ber Erbe überschwemmt? Db fich nirgend ets was Lebendiges auf ben Geburgen gerettet habe? mogen wir aus ihr nicht entscheiden: benn fie ift eine Nationals fage, die mehrere Bolfer haben. Die Chaldder fprechen von ihrem geretteten Risuthrus, und ba bende Bolfer Rachbarn maren, bennahe mit den Umftanben biefer Sage. In ber Indifchen Mythologie betreffen viele Fabeln offenbar biefe Ueberfchwemmung. Bu Ende des dritten Beltalters war es die erfte Verwandlung bes Wischnu, bag er in Geftalt eines Sifches ben Ueberfchwemmten gu Sulfe fam, und ihnen in ihrem rettendeu Sahrzeuge gum Steuerruber biente. In einer andern Bermandlung nahm er bie Bestalt bes Ebers an, ber mit seinen Sauern die versunkene Welt aus dem Abgrunde holte. Er ftugte fie in Geftalt einer Schildfrote, als die Riefen den Mittelberg der Erde ins Meer warfen u. f. Dergleichen Sagen find fast ben allen Bolfern, jumal ben benen, bie nabe an ben Urges Da bie Ueberschwemmung langfam birgen wohnten. tam und bald weggieng; fo mar, wiewohl mit aufferfter

Muh' und Beschwerbe für so viel Thiere und Menschen Rettung möglich, als die Borsehung erretten wollte. Der sogenannte Kasten Noah war eigentlich nur ein großes Haus, mit einem für seinen Erdstrich zu rettenden Hausshalt; warum sollte es in andern Erdstrichen nicht dergleischen Errettungen der Borsicht gegeben haben? Doch wir fahren lieber fort in unsern Bemerkungen klarer Natursphänomene.

Se chstens. Genugsam bekannt ist's, daß die mas gnetische Achse unserer Erbe mit ihrer naturlichen nicht eis nerlei sen; sondern daß sich sowohl nach der Abweichung als Neigung der magnetische Meridian und Aequator um die Erde winde. Zwar sind die Karten hierüber noch sehr unvollkommen, und werden noch lange unvollkommen bleiben; das Hauptresultat indessen ist klar und führt auf sonderbare Folgen.

1) In gang Europa, Afrika und bem-groften Theil von Affen ift die Abweichung nordweftlich und zwar groftentheils alfo (benn fleine Localausnahmen find aus bunbert Urfachen unvermeiblich), bag, je weiter oftmarts, fie besto mehr abnimmt; bis fie fich in Sina und Japan gar verlieret. Weiterhin wird fie bftlich, nimmt bis an bie westlichen Ruften von Amerita gu, mo fie wieder abnimmt, fich in Ranaba verliert und bann abermals bis nach Europa bin ber genannten meftlichen Abmeichung fich nabert. Jedermann fallt in's Muge, bag im Gangen Die veften Erdtheile biebei die Direktion ju leiten icheinen. Die gange alte Welt beclinitt weftlich; binter ihren bfilis den Ruften fangt Die bftliche Abweichung an. Gie nimmt bis zu den Ruften Amerifa's ju, fangt mit biefen fich an ju vermindern, verliert fich mit diefen und die gegenseis tige tritt mit ben Ruften Europa's und Afrita's ein immer ein fonderbarer Umftand. Eben fo fonderbar ift's,

baß bie Linie ohne Declination von Morbamerita aus fich nach ber Biegung bes atlantisch = athiopischen Meeres richtet, und die andre, die über Neuholland geht, von Jeniseist in Siberien ab ihr parallel zu laufen scheinet a).

- 2) Noch merkwürdiger ist die Karte der magnetischen Reigung b). Ihr Aequator ist mit dem Aequator der Erde weder gleich noch parallel: in Sudamerika geht er etwa 15 Grade unter der Linie hervor, durchstreicht sie in Afrika und geht nahe ben Sina durch die Spize der Phislippinen, bis er im stillen Meer wieder die Linie durchsschneidet und sich in Sudamerika zu seinem Ansang hersabsenket. Er streicht also 15 bis 20 Grade über und unster dem Aequator.
- 3) Sowohl bie Neigungs als Abweichungs-Rarten stimmen barin überein, daß ber magnetische Nordpol nicht mit dem natürlichen Pol unserer Erde zusammen sons dern etwa 15 Grad von ihm entfernt in die Baffinsbai tresse; und eben so geben die Bemerkungen in der freylich viel unbekanntern südlichen Welt, daß der magnetische Südpol etwa auf die 20 Grade vom geographischen Südspol tressen möge c). Woher nun dieses? Da unsere Erde ein magnetischer Körper ist, und sich nach dem von unsserm zweiten Kepler, Lobias Mayer d) entdeckten Gesetz des Magnetismus die Kraft eines Magnets in sedem seiner Theile wie die Weite dieser von seinem Mittelpunkt verhält; warum tressen die magnetischen Pole,

a) Halley's Karte ber Abweichungen, die mehrmals nachges ftochen ift, und sich auch ben Musichenbrots Physik fins det.

b) Abhandlungen ber Schwedischen Alabemie, Th. 30. S. 209.

c) Enler sette ihn 30 bis 40 Grade; s. aber Wilte Eb. 30. ber schwed. Abhandl. S. 231.

\_d) Erriebens Raturlehre, G. 438.

mithin die Langen und Breiten der magnetischen nicht mit ben Polen , Langen und Breiten ber geographischen Erbe zusammen? Warum ift bie Richtung jener schief und bes Nordpole eben nordweftlich? Warum ift bie Entfernung Des Pols vom Pol, bes Aequators vom Aequator nicht mehr ober minder als 15 bis 20 Grade? Warum andert fich die Direction der Abweichung eben mit ben feften Welttheilen? Die Auflbfung ber vorhergegangenen funf Paradoxen icheint auch dies fechste aufzulbfen. Die Dole ber Erbe nemlich haben fich verandert und gwar, wie uns Die magnetische Rarte mahrscheinlich machen tonnte, um 15 bis 20 Grade. Der magnetische Nordpol, vorher mit bem geographischen Gins, trat jurude, ba ber fubliche binauf trat, und zwar geschah die Revolution diesem und ben vorigen Sactis gemäß von Dft nach Weft. Unfere Erbe ift alfo ein umgefuppter, anomalischer Magnet, ba ben Gefeten feiner Bildung nach vorber feine Dole mit ben Beltpolen mabricheinlich regelmäßig zusammengetrof. fen haben. Die jegige Divergeng feiner altern und neuern Pole icheint manches zu erflaren, weghalb Sallen vier Erbmagnete annehmen mußte; es ift aber bier ber Ort nicht, diese Bermuthung auszuführen.

Siebentens. Die Schiefe unserer Erbe gegen die Ekliptik ist so bekannt, als sie paradox ist: benn warum neigt sich unser Planet, und zwar in einem Winkel von 23 Graden? Nach den Gesetzen seiner Vildung, so weit sie uns bekannt sind, sollte sein Nequator dem Sonnens Mequator gleich seyn, weil, wenn die Kraft der Sonne auf seine Vildung warkte, wie sie gewiß auf sein ganzes System gewärkt hat, ihr Nequator die meiste Kraft auss sandte, und der Nequator einer Sphäroide solche jenemt parallel empfangen mußte. Nuch zeigen die andern Planeten, daß dieser Winkel unter keinem allgemeinen Gesetz

bes Sonnenspfteme ftebe, indem er in einem icheinbaren Difverhaltniß fich bier mehr findet, bort weniger findet, mithin allein in ber gufälligen Beschaffenheit jedes Planeten feine Urfache ju haben fcheint. Und ba bie Große Diefes Winfels mit allen voraus angeführten Ratur : Pas raboren nabe jufammen trifft, ja mit ber magnetischen gewiß noch naber aufammen treffen wird, wenn diefe genauer wird bemertt feyn; fo fcheint bas fiebente Paras boron alle feche vorigen zu erklaren : nemlich bie Erbe fcwamm einft auf ber Flache bes Sonnen. Mequators, Lag und Nacht waren auf ihr gleich, ihre magnetischen maren bie Beltpole, bas hochfte fefte Land lag um ben Meauator. Gine Revolution tam und veranderte, fo wie ben Schwerpunkt und bie außere Geftalt, fo auch bie Babn ber Erbe. Indem ber alte Gudpol berauf., ber alte Nordvol nach Umerita berunterrudte: anderte fich bas Rlima ber Lunder nicht nur durch feine neue Lage, fondern auch burch die neuen Sahrszeiten bes Planeten. Sext also mard die gange Erbe bewohnbar, ba fie es porber nur in einem fleinern Umfang fenn follte; und fo begann die Geschichte unferer Jahreszeiten, unferer Menschheit.

Ich hoffe nicht, daß in unsern Zeiten jemand eine Respolution, wie die, die ich muthmaße, für unmöglich ober Volution, wie die, die ich muthmaße, für unmöglich ober Datur der Dinge zuwider halten werde: denn obgleich freylich mit der Beränderung unserer Erdachse bisher sehr gespielt worden, so kommt es dennoth darauf an, wie und aus welchen Gründen man sie behaupte? Schlechtersdings ist in der irrdischen Natur nichts beständig, und ein so vielartiger, zäher und spröder Abrper, als unsere Erde nach den Theisen und der Art ihrer Zusammensetzung ist, muß nothwendig ben den mancherlen Kräften, die in und auf ihr würker, auch einer Reihe von Beränderungen. sähig

fabig fenn, bie bem ungeachtet ihren allgemeinen Gefes Ben folgen. Da nun überbem noch nach taufend Phanos menen die Erbe ein magnetischer Rorper ift, und wir uns ter ben unbelebten Dingen nichts garteres und regfameres fennen, als das Bild unferer Erdachfe, bie Magnetna-Del: fo macht une ichon biefe Immer-Bewegliche auf abn= tiche Beranderungen jener aufmertfam. Denn wie mans derlen Dinge wirken auf die Magnetnadel! Feuer, Licht, Ralte, felbft ber Morbichein, blos ihre Lage, Behand. lungen berfelben von der verschiedenften Urt haben fie aufs verschiedenfte verandert, ja ein Blig fann fogar ihre Pole verwechseln. Da nun nach ber Theorie bes Magnetiss mus und allen Erfahrungen gerabe ber Mequator Die Ges gend ift, wo fich die Strome beiber Pole vermischen . und am ichmachften wirten, mithin auch hier bie Rraft bes Gangen am erften verandert werden fann, und fobalb. biefes geschieht, nothwendig beide Pole, die nie ohne eins anber befteben, fich gemeinschaftlich veranbern mußten: mich buntt, fo leitet uns ichon bie Theorie auf bas, mas uns die Erfahrung zeigt. Der Aftronom tritt bier bem Phyfitus nach, und auch unter jenen ift's ja noch fo ausgemacht nicht, ob fich ber Wintel ber Efliptif nicht noch jest unmertlich verandere? Die periodifche Beranberung berfelben blos durch die Rraft des Mondes ift bereits nach Gefeten berechnet worben; und die weit beträchtlis chere, die nach den Perioden ihrer Bildung felbft vorges ben mußte, wird mahrscheinlich einft berechnet werden.

Und so hangen benn bie Mahrchen ber altesten Trabis tion mit ben Phanomenen ber altesten Naturgeschichte jus sammen, und werben von biefer erklaret. Die Sagen aller alten Bolfern reben von einer ersten golbenen Zeit, in ber auf ber Erbe Tag und Nacht gleich gewesen, in ber bie Menschen langer und gludsicher gelebt, in ber

Sotterfohne ober Salbabtter geberricht, in ber die Riefen Krevelthaten begangen haben u. f. f. Bon Gina bis gur neuen Welt erftreden fich biefe Sagen, die Die Denkart jedes Bolkes fich eigenthumlich modificirte; auch die verfuntne Atlantis gebort zu ihnen, die nach ber griechischen Rabel nicht nord = ober oftwarts, fondern westlich lag. und alfo mabricheinlich vom Durchftrom bes atlantisch. athiopischen Meers überschwemmt worden. Infonderheit aber wird jeder Bug ber alten mofaischen Tradition biemit erflart. Der Mittelberg der Erde, den alle gfiatischen Sagen unter ben Mequator feten, ift dafelbft nicht mehr: Die vier Strome des Paradiefes rinnen nicht mehr aus einer Quelle, fie fliegen 25 und mehrere Grabe uber bem Mequator. Unfere blos jufammenftellende Sppothefe giebt bavon bie Urfache an; nicht minder bie Urfache von ben peranderten Jahreszeiten, an bie auch Mofes zu benten icheint a), und von bem verfurzten Lebensziel ber Denichen. Die Glephanten der alten Erbe find ftarter und größer gefunden worden b); ber Bau ber Menschen muß alfo von abnlicher Beschaffenheit gewesen fenn, und bie Rabel bat ibn gur Riesengestalt erhoben. Auf jener Erd. bobe nemlich, auf der noch jezt jeder Rorper fein mabres Sewicht verliert, ob ihm gleich nichts von feinen Theilen entgebt, auf jener Erdbohe, auf der ber Pendul fich lang. famer (dwingt c), und bas Gold weniger wieget; auf ibr war nothwendig auch ber organische Bau ber Lebens, bigen leichter, elastischer, großer. Langsamer verzehrte fich ihre Lebensfraft: benn ber Schwung ibres Gewichts war gleichsam auf einen langern Bogen berechnet. jest, bey vollig veranderter Defonomie ber Erbe, wohnt

a) 1 Mof. 8, 22. b) Buffons Epoche 5. d) Conbamine und Bouguers Erfahrungen hieraber find bekannt.

ber größte Menfchenftamm auf einer, wiewohl talten fab. lichen, Erdhobe, und die Riesenkorper der alten Scothen hatten mahrscheinlich eine bergleichen Nordhoben zu ihrem Baterlande. Die Ausschweifungen, die die alte Trabis tion ihren Gotterschnen beymißt, Uebermuth und Wolluft find noch jest Charafter ber Mequatorsbewohner; ein elaftisches tieferes Gefuhl ihres finnlichen Dafenns ift über. all ihr auszeichnendes Geprage a); und boch ift ihr Erd. ftrich nicht mehr, mas jener imaragdene Erdring ber Rabel mit feinen erdichteten Stadten, dem Bergnugen und Berlangen, den Pallaften und Zauberschlöffern der Peris und Benien maren. Er ift gerbrochen, diefer Ring: bas Land bes Paradiefes ift von feiner Stelle gerudt, und lebt jegt nur im Undenten der alten Sabel. Bunderthiere, bon benen diefe in bielen Landern vielfor. mig bichtet, icheinen nicht ohne allen phyfischen Grund. ba 3. B. das Gine große Thier ber Urwelt, das man in Nordamerita gefunden, jest wirklich nicht mehr lebt; marum tonnten alfo, ja warum mußten nicht ben biefer urfpringlich andern Stellung ber Erde manche feiner Brus ber gelebt haben, die die fpatere Sabel nachber nothe wendig febr reich ausschmudte? Auch daß ber Regenbogen erft nach ber Ueberschwemmung angestannt und als ein Zeichen ber Suld gefeiert murde, weiset babin; die Erretteten mußten eines himmelftrichs gewohnt fenn, wo ibnen ber Regen fremd gemesen, mo alfo, wie es auf biefer Erdenhohe fenn mußte, bas regelmäßige Aufsteigen der Dunfte aus den Mord = und Sud = Meeren bes Tages wie ein Wolkenschirm mar, ber ihnen bas brennende Uns tlit ber Sonne bedecte, und Abende als ein erquiden-

a) S. alle Reisebeschreiber und noch neulich Pages Voyage T. 1. p. 188.

ber Thau sich zur Erde senkte a). Alles bieses folgt aus ber Natur ber angenommenen und wird annäherend noch durch die jetige Beschaffenheit jener Zone bewiesen. Trasbition und Naturgeschichte stimmen zusammen, und wenn Eine von beiden nicht gesprochen hatte, mußte man sie aus ber andern erganzen.

Achtens. Wenn alfo von biefer Revolution fo viele, fo verschiedene Beugen find, mas in der Welt batte fie bewirket ? Gollen wir einen Cometen ju Bulfe rufen , ber amischen ber Erde und bem Mond megfahre, und fie auf eine unmögliche Urt erfaufe? Seitdem ein Comet bie fcarffinnigften Danner, wie g. B. Buffon und Bbis fton, foweit verführt bat; ift mir bor allen gelehrten Cometen bange, beren Busammentreffen mit unserer Erbe. anch aftronomisch, weder Analogie noch Babricheinlichs feit por fich bat b). Reine ber alten Trabitionen, bie bon biefer Ueberschwemmung reben, gebenft eines Cometen, beffen man boch gewiß, als eines furchtbaren Sime meleboten, im aftronomischen Afien wurde gebacht baben. Barum bedürften wir auch eines unbefannten Das fcbienengottes, ba im Bau und in ben Lebensaltern ber Erbe felbit Revolutionen ber Urt mit allen ihren Folgen nothwendig liegen. Der Lefer gonne mir noch einige Bebulb, meine Borftellung nach Thatfachen ber Ratur gu bollenben.

a) 1 Mos. 2, 5. 6. — Noch jezt wird unter der Linie die Sie he durch den dichten Schleier von Wolfen gemildert, der sich den ganzen Frühling durch vor die Sonne ziehet. (S. 11110a, Th. I. S. 66.) Damals war ein solcher ewiger Frühling.

b) S. Prospetins Abhandl. über ber Cometen kleinsten Abs
stand von der Erdbahn, Schwed. Abhandl. Eh. 37., wo
et auch über de la Lande reslexions sur les cometes qui
peuvent approcher de la terre Par. 1773 sich kurz erklätt.

Sat' unfere Erbe fich unlaugbar aus einem fluffigen Buftande gebilbet; fo tonnte fie fich weber auf einmal.biche ten , noch immer biefelbe Bahn ober Schwungfraft baben. Als einft ein fleiner Rern ihren Mittelpunft machte, und ber gange Borrath ihrer funftigen Schopfung in einer meis ten dunkeln Uthmofphare bing : hatte fie als ein cometenartiger Rorper auch mahrscheinlich bie Eccentricitat eines Cometen : benn was icheinen biefe ichießenben Boten bes himmels anders zu fenn, als unausgebilbete Rerne mit einer großen Athmosphare, die fich burch ihren Lauf gur Sonne allmalich jum Planetenguftande ruften. Schopfung ber Erbe begann, erhielt biefe auch ben Lauf eines Planeten: benn nur hiedurch tonnte fie, mas fie ift, Bermuthlich alfo auch daber bezeichnete ber altefte Philosoph ber Urwelt a) bie Entwidlung ihrer organischen Wesen burch fein anderes Zeitmaas, als ber Lage und Rachte, weil gur Bildung ihrer felbft, fomohl als gur Organisation ihrer Geschöpfe, Die Ummalgung und Bahn eines Planeten nothwendig erfordert murde. Dugte fich biefe nach ber Maffe und Schwungfraft unferer Erbe richten; fo tonnte, ja fo mußte ber Kall eintreten, bag, che fie ju ihrem Buftande ber Austrodnung gelangte, in einer Periode, ba vielleicht noch ein biderer Luftfreis fie umgab, mehr Baffer auf ihr ftand, und fie bie und ba noch leichter zusammengeballet mar, fie auch eine andere Gestalt batte, und einen etwas andern Lauf um die Gonne machte. Bielleicht tam fie ichon in 360 Schwungen umber, ba ben mehrern Boltern auf der Erbe bas altefte Sonnenjahr nur 360 Tage faßte b), und fo geborten et-

a) 1 Mos. 1.

b) S. Weidler hist. astron. p. 18. Bailly Geschichte der alten Sternkunde, S. 71. Indessen ist diese Bermuthung nur zufällig, und gehört nicht nothwendig zur vorgetrages nen Sppothese.

wa in biesen Zustand einer mit Dunften beschwängerten Luft, einer noch nicht völlig reifen Erde, sene größern Rörper mit ihren langern Jahren, von benen die Trabistion rebet.

Je mehr aber bie Erbe reifte, je fester fie fich fette; was fonnte entftehen, als was entftanben ift? 'Uebers fcmemmungen und fruber ober fpater eine Sauptfenkung, beren Spuren fie noch an fich tragt. Ein Blid auf die Rarte beweiset, mas ich fage. Wo find die großen Meere auf unfrer Erbe? Mirgend, ale wo wenige Infeln find; wie dies sowohl das atlantische als das sudliche und ftille Meer beweisen. hier waren also wenige bobe Bergtetten, und wenn Land ba war, war es loder gebauet; es fonnte mit ber Zeit einer Revolution ber reifenden Erde nicht wis berfteben. Dagegen jenes große Afien mit feinen feften Beburgen wie ein unerschutterter Fels ba ftand, ber zwar benagt, der von Wellen befpult, von dem durch fleine Meerengen Infeln getrennt werden mochten; der Kels aber ftand und wird fteben bis ans Ende ber Erde. Was bingegen austrodnend und bichtend fich fenten mußte, bas fentte fich und ging unter. Go ward alfo jenes große, infellofe, ftille Meer bas Beden ber Erde. Die Lander, bie etwa ben Bilbung ber Erde fich in ihm erzeugt batten : benn die wenigen Infeln, die in ihm liegen, scheinen of. fenbar einem Geburgftrich ju folgen; bie lockern Lander find nicht mehr. Als Continent konnten fie fich nicht erhalten, und aus den Trummern ihrer animalisch = faltar= tigen Materien bauen bie Rorallenthiere feit Jahrtaufens ben funftliche Infeln.

Neuntens. Was am meisten biese Sentungen beforberte, waren nothwendig jene Erdbeben und Bulkane, die in den frubern Perioden der Erdbildung so wirksam und machtig gewesen sind, wie ihre Produkte zeigen.

Bum Bau und Anbau ber Erbe trugen fie ohne 3meifel viel ben, da fie mit ihren Lavastromen ben Boben bede ten , und mit ihrem Keuer fo viele gebunbene Daffen von Luft und Waffer aus ben Raltsteinen aufloseten; noch mehr aber halfen fie gur Berdichtung und Befestigung ber Erbe. Der Land = und Deer = Erichutterer in den unters irrbifden Soblen rif an fich , was er an fich reiffen tonnte; bas übrige blieb befto fefter. Schauet umber! 211= lentbalben unter dem Ocean ift feine große Bertftatte, wo er jum Theil ausgewuthet hat, jum Theil auf Rus ften ober Inseln noch muthet. Gange Streden ber Erbe, gange Gilande des Beltmeers find fein Bert, und auch Die meiften Buchten ber Lander geben nach Richtungen feiner Wirtung. Gebet ben afiatifchen Archipelagus an a), und verfolget die Bultane von den Philippinen nach Japan, nach Ramtichatta und ben furilischen Inseln; gebet fodann in Amerika von den mexikanischen bis zu ben peruanifchen und ben Bulfanen bes Feuerlandes nieber; als flammende Bachter fteben fie ba an ichroffen Ruften, und Demabren bie Grangen bes Landes, rebende Beugen, baß

a) Pallas in seinen Beobachtungen über die Berge (S. vermischte Beiträge zur physisalischen Erdbeschreibung, B. 3.
S. 280. u. f.) leitet ebenfalls die große Ueberschwemmung, von der die alte Tradition redet, and Erdbeben und Qulkanen des indischen Meeres her, und sagt vortressliche Sachen darüber; wenn aber leine andere Ursache dazu kam, so kounten schwerlich die Qulkane des gesammten Weltsmeers die Fluth über einen Welttheil, wie Asien, jagen, daß sie gegen den Pol absießen mußte; gesett, daß sie auch nur die Kalkberge bedeckte. Die Macht einzelner Bultkane scheint mir nur ein schwacher Hebel zu bleser Weltsverwüstung, da noch jezt im indischen Meer eine große
Menge derselben toben.

in ihrer Rabe aus unterfrrbifchen Rluften und Sohlen, bie auch jegt noch unter bem ftillen und Gudmeer weit fortgieben, ber Welterschutterer fo viel gu fich geriffen babe, als er bewegen tonnte. Daß auf ber andern Seite unter bem atlantischen Deer die Erdbeben gleichfalls fortgeben, und die Bulfane Amerika's mit benen in Europa, so wie bie entfernteften in Europa unter einander Gemeinschaft baben, bezeugen Begebenheiten, die wir zum Theil felbit Und so seben wir leicht die Ursache einer, in ben erften Zeitraumen ber bewohnten Erde burch naturliche nothwendige Mittel bewirkten, großen Erbenfenfung. Die Bilbung bes feften Lanbes zeigt fogar, in welchen Rich= tungen die Rolge folder Ginfturgung, die Ueberschwems mung gegangen feve; unmöglich aber murde fie eine fo machtige Folge gehabt haben, wenn nicht mit ihr ber Plas net felbft aus feinem alten Gleichgewicht gebracht mare. Daß ben andern Erdfternen abnliche Senfungen, mabrscheinlich ebenfalls burd ungleichartige Gintrodnung, Statt finden mogen, feben wir aus bem ichiefen Wintel ber meiften, in welchem fie fich um bie Sonne umbergies ben; ber einzige Jupiter fteht aufrecht, mabricheinlich feiner Große wegen, ber feine Senfung etwas anhaben Fonnte, obgleich in feinen veranderlichen, bellen und bunfeln Streifen noch die Bulfane muthen mogen.

Gnug; auch die Sundfluth war eine Naturbegebenheit, moralisch und physisch eingewebt in die Menschengeschichte, Die Borsehung, die sie nicht durch ein Bunder sandte, sondern ohne Bunder sie nicht verhindern fonnte, hatte sie so schonend eingerichtet, als es die Natur des Erdförpers zuließ. Sie hatte den Gedurtsort des Menschengeschlechts auf Soben des Welttheils gelegt, dem diese Revolution am wenigsten anhaben konnte; das gegen die einbrechenden Länder des Sudmeers wahrscheinlich noch nicht ober nur wenig bewohnt waren. Ein langer Regen fundigte die Ueberschwemmung an, der viels leicht die Bulfane aufweckte, und die ganze Dunstaths mosphäre hinunter, zog, die nie mehr die der Erde wers den sollte. Was also auch die Erretteten als ein Zeichen des gestilleten Grimmes der Elemente ansahen, war ein Luftzeichen, der aufgehangene Bogen des zornigen Phobus, der Thiere und Menschen getödtet hatte, und jezt als ein Zeichen der Hulb am neuen Firmament glanzte.

Da mit dem Schwerpunkt fich nicht nur die Reigung , fondern vielleicht auch die Bahn der Erbe etwas veranbert batte; fo murden bie funf neue Tage eines abmeche felnden funftlichern Sabres allmalich befannt, und nicht ohne Dube eingeschaltet; bas alte gleichere Sahr mar, wie es fur ein junges Menschengeschlecht geborte, leiche ter zu berechnen. Das Leben ber Menschen in einer ans bern Athmosphare, mehreren Beranderungen ber Sahres, geiten unterworfen, furgte fich alfo auch allmalich; bages gen aber auch jene Riefentrafte, bie ben einem langern Leben und einer roberen Ratur allerdings viel Uebels unternehmen konnten, fich verlobren. Jene Periode mar gur erften Confifteng bes Menschengeschlechts nothwendig gemefen, weil ben einem Alter von mehreren Sahrhuns berten bie Trabition allerdings weiter fortging, bas vas terliche Unsehen fich mehr befeftigte, die Gesellschaft Burgel fchlug, und bie Erfindungen, ohne bie unfer Gefchlecht nicht befteben fonnte, fich ficherer vererbten. Run aber Diefe 3mede erreicht waren, und fich bereits in schadlichen Rolgen zeigten, auch eigentlich nur zur Grundlegung uns feres Gefchlechts bienen follten; fo anderte die Borfehung ben Plan ihrer Saushaltung mit unferem Gefchlecht burch naturliche Urfachen unfres Wohnhaufes, und holte eben damit ihre andern, weitere und bobere 3mede nach, ben

gangen Erbboben zu bevolfern. Gefentt und niebergedruckt gebt jegt unfer Planet und bettelt ben Strahl ber Sonne auch fur feinen Polarcirtel. Die weitesten und breitften Streden auf ihm genießen ein gemäßigtes Rlima, ba fie , porber der Linie nabe in gludfeliger Tragbeit ober in übermuthiger Bolluft bas langere Leben ber Menfchen binichleichen faben. Die Abwechslung ber Jahreszeiten mette auch das menschliche Gemuth auf, und bewirkte eine großere Berichiedenheit ber Reigungen und Charaftere. Bald ward ber Bein erfunden, von dem jene Belt nichts gewußt hatte, und allerdings fam bamit rafchere Begeis fterung und trunfner Taumel in menschliche Seelen. Das Rad bes Lebens, bas furger laufen follte, lief auch fcneller: Die Stamme blieben nicht mehr benfammen, mie es ben bem langen Leben ber Altvåter bort gescheben muffre; mit Gedanken und Reigungen liefen fie allmalich ans einander. Sprachen, Sitten und Bolfer vervielfals tigten fich : man bauete funftliche Regierungsformen, an Die man in ber Beit bes alten Saturns nicht gedacht bats te. Jupiter und balb auch bas Gelb berrichten auf ber peranderten Erbe. Unlaugbar ift's inbeffen, bag mehres re Boller nicht nur bas Andenken biefer verlebten Urwelt in Sagen, Reften, Gebrauchen, Dentmalen und Bilbern , fondern auch , foviel es angieng , feine Sprache, Runfte und Ginrichtungen zu erhalten fuchten; ber Unfang der Wolfergeschichte giebt bavon Benspiele.

So muthmaße ich über biefen Traum der Rindheit unfres Geschlechts nach seinen altesten, zum Theil weits verbreiteten Traditionen, verglichen mit der Naturges schichte unserer Erde und bin überzeugt, daß ein hipposthesenloses Studium beider noch viel aufhellen werde. 3.

# Wie die deutschen Bischöfe Landstände wurs den a).

#### 1 7 7 3.

Beranlagt burch die Preisaufgabe ber toniglichen Gocietat ber Wiffenschaften ju Gottingen auf bas Jahr 1774: "Aus mas fut biftorifch : ermeislichen Urfachen haben in . "ben Ronigreichen, welche in den eroberten Provingen "bes romifchen Reichs von den fogenannten barbarifchen "Boltern errichtet worden find, die chriftlichen Bischofe auf "ben Reichstagen Sig und Stimme erhalten, die fie boch "unter der romischen Berrichaft nicht tonnen gehabt bas "ben? ift ihnen diese Prarogativ von allen Bolkern eins-"geraumt worden? ober, welche Bolfer haben fie ihnen "nicht eingestanden? haben fie die Bischbfe ohne Unter-"ichieb der Religionsparthenen, ober nur die, welche der "Religion bes Staats, g. B. ben ben Gothen ber aria-"nifchen, benpflichteten, genoffen? wenn und ben wels "den Boltern find die Mebte zuerft hinzugelaffen worden? "und was fur einen Ginfluß bat biefe Bulaffung ber Beift-"lichkeit zu ben Reichstagen in diefen alteften Beiten in "die Staatsverfaffung biefer Bolter gebabt?"

## Borlaufige Anmertungen.

Die christliche Religion entstand im Schoose ber jubisschen, die von jeher an eine Sprache ber Theofratie und

a) Bieber ungebrudt.

Priefterregierung gewöhnt mar, und leztere zum Theil felbft in den verfallnen Zeiten noch hatte, ba die chriftliche Religion entstand. Mochte nun immer ihr Stifter vom weltlichen Regiment abbiegen, fo viel er fonnte: fo exis firte boch in ben gngenommenen beiligen Buchern eine altere Sprache, ein fremder Religionseinschlag, bem man, wenn man einmal wollte und tonnte, feine Ideen gwis fchenwebte. Das driftliche Priefterthum follte balb, wie bas judische, bem es boch so ungleich mar, Bebenden, Boll, Regiment, Gottesanseben haben. Rachdem Jerus falem gerftort mar, mar die driftliche Rirche bas neue Terusalem, und wollte es nicht blos im himmel, sondern auch auf ber Erbe fenn a). In ben untergeschobnen Ras none ber Apostel b), wenn fie nicht erft aus ben Zeiten Ronftantins find, wird icon ordentlich festgesetzt, bem Bifchofe Tribut, Bebenden und Erftling zu bringen, und ja nicht zu fragen, wie er damit haushalte. Er fen Ronig , fen im Ramen Gottes u. f. w.

Die christliche Religion wuchs querft in Afien und Afrika fort, und noch zur Zeit der heidnischen Raiser sieht man schon die beiden außersten Enden, Einstedeley oder Herrschsucht, hervorblicken: da das aufgebrachte Gehirn der Gegenden so selten mittlern Weg kannte. Das Christenthum sollte eine Priesterschaft des Geistes, nicht des Fleisches, bilden — die edelste, aber auch schwerste herrschaft! Wer sie hat, glaubt so leicht, das Fleisch sen nur Zugabe: die Granzen beider Derrschaft fließen, wie Farsben, in einander. Und da das Christenthum in den das maligen Zeiten gedrückt ward, Martrer bekam, da es sich bewußt war, daß es auf ein feiner und hoher Geset auss

a) Moshem. de reb. Christian. ante Const. M. p. 2/1-74. et al. b) Can. Apost. 2. 11, 26. 35.

ging, als damals die gebildetsten Bolfer in ihren Gesetzen sich erlaubten oder möglich fanden: was war natürlicher, als daß der Pendul auf beiden Seiten des Uebermaages Herrschaft und Unterdrückung, Martrerthum und Gotts lichkeit schwankte? Die Sinfalt bot an: der Eifer nahm an oder glaubte zu erwerben: die heiden trugen mit ihrer so ungleichen und damals überhaupt so unordentlichen Bes gegnung selbst dazu bei.

Da Ronstantin endlich so zu rechter Zeit bas Rreut in ben Wolfen fab, und nun felbft Pontifex Maximus bes Chriftenthums murde: welche Beranlaffungen tamen bagu, ben neuchriftlichen Beift gu beben! Er machte anbre Berfaffung im Reiche a): in den vier großen Prafetturen mard ber Militair = und Civil : Etat getheilt: ber Metropoliten = Etat, ber baneben trat, hatte alfo unvermertt eine geraumigere, beffere Stelle. Die Ebifte b) von Abichaffung der gechter, Rontubinen, bon Feirung der Sonntage, Entfernung ber Beiden und Abgotter auf die Dors fer, bamit in ben Stabten reiner Gottesbienft mare. mußten es fo fanft ju bereiten, bag alles fein chriftlich und orbentlich zugienge, und ber geiftliche Stand Alles umichlofe. Die Freiheiten endlich von Freilaffung ber Rnechte in ben Rirchen c), weil es voraus eine manumissio in ecclesia, i. e. concione heidnisch gegeben hatte, bas Privilegium von Bermachtniffen an Rirchen und am meiften, wenn's beutlich gnug mare, mas Sogomenus fagt: ,,clericos ubique per legem ob eam rem conditam immunitate donare voluit: illis, qui erant in judicium vocati, dedit potestatem, si modo animum inducerent,

a) Zosim. II. 39. 40. b) Cod. Theod. de gladiat. feriis, concubin. S. S. Eccles. etc. c) Cod. Theod. de manam. in Eccl. L. I. 1. d) Sozom. l. 1. c. 9. f. Jac. Gothofr. extravag. de episcopor. judic. in fine Cod. Theod.

magistratus civiles rejicere, ad episcoporum judicium provocandi, atque eorum sententiam ratam esse et aliorum judicum sententiis plus habere auctoritatis, tamquam ab ipso imperatore prolatam, statuit" — wie eingeschränkt und einzeln man auch die Worte nehme, zeigen sie, daß es schon sehr weit war.

Insonderheit in dem Theil, von dem wir mehr reden. werben, in Gallien, gedieh ber Metropolitan's Etat meis ter, als anderswo. Der Bischof von Rolln, Maternus, ftand bei Conftantin in Gnaden, und ward mit zween anbern Bischofen aus Gallien nach Rom geschickt, um über Die Donatisten mit zu entscheiden a). Trier mar ber Sit bes praefecti praetorii Galliarum, und ber Bifchof ber Bauptftadt maßte fich baber unvermertt bor andern Dibcefen ein Primat an b). Beide prafidirten alfo auf dem Concilio zu Arles, und als Conftantin den Athanafius nach Trier verwies, bewies fich ber bafige Maximin gegen ihn febr bart und berrifch c). Als fich Arianer und Orthodoren ganften, maren bie gallifchen und beutschen Bischofe, eine große Ungahl ! Gaulen der Orthodoxie d), und ftugten fich ftart gegen die arianischen Raifer. Weil überhaupt damals biefe Ede des romischen Reichs gegen Die Franken fehr vielbebeutend mar e); fo mußtens auch bie Bischofe mit werben. Es waren febr eingerichtete, ftrenge, mit Regerblut befledte, Metropolitien.

Wie fie's indeffen fenn mochten, und welchen Berth ober Unwerth die vorgenannten Gefete uber die weltliche

a) Optat. de schism. Donatist. l. 1, p. 22, ed. Du-Pin.

b) Pagi in annal. Baron, ad A. 332. n. V. VI.

c) Sozom. l. III. c. 10. d) Auf bem Concil. ju Sarbica, f. Basnage annal, polit. eccl. ad 346.

e) Constantin, ber jungere, hielt hof in Erier: f. Cod. Theod. V. l. 27.

Gerichtsbarteit ber Bifchofe haben a): fo hatte boch bas gange romische Reich, auch in seinen Nachlaffen, ben Begriff von Land und Reichsstanden nicht, zu bem fie fich nachher erhoben. Es war Monarchie, und in fo langen Unordnungen militairifcher Defpotismus gemorben, ben Conftantin auf einmal weber andern fonnte noch wollte. Seine Prafecti und Ebifte regierten, und ju ber freien Stimme eines Gesammtevolke mar weber Ort noch Mether. Die Bischofe thaten alfo, was fie damals thun Fonnten: fie blieben am Schopfeimer, und regierten burch Raifer, Weiber und Evnuchen. Wo fie felbft weltliche Gerichtsbarkeit, unter Bormanden ber Religion, ausuben mochten, thaten fie's auch als Despoten, mit Sulfe bes · weltlichen Arms; ju einer andern Berfaffung mar bamals, ba fie noch mit bem flugern, politischern Seibenthum ju ftreiten batten, und in die Maschiene beffelben, wie fie mar, hineintraten, weder Zeit noch Raum. denland und Rom hatte von eigentlichen Richterprieftern, Die bem weltlichen Gericht entgegenftunden, feine Begriffe: es war auch zu turze Trift: Julian tam bald, und machte Rudftog: politische Noth und Unfalle folgten. Much beim Raiserthum zu Ronftantinopel, mo ber Stuhl bes Patriarchen fo bicht neben ben Stuhl bes Monarchen trat, bat die Priefterberrichaft nie den Weg genommen.

Es bedurfte ganz andrer Verfassung und Zeitumstände — und auch die kamen. Nur bedinge ich mir Gins vors aus, die Geistlichen auch der Verfassung, als Menschen, d. i. als physische Triebfebern, nicht als Uns oder Uebers menschen betrachten zu durfen. Die Geschichte ist Naturlehre der Succession: in der Naturlehre moralisitt man

a) f. Gothofr. Extravag. in fin. cod. Theod. l. c. Sirmond in append. ad cod. Theod. Tillem. n. 71. ad vit. Const.

aber nicht, wie das Thier nach unserm Kopfe seyn sollte, sondern wie? woher? und wozu es da ift? Und denn fies bet man hinten nach, daß kein absolutes Gift in der Nastur existire, das nicht im Ganzen auch Arzney und Bals sam seyn mußte.

## Erster Abschnitt.

Beranlaffungen, baburch bie Bischofe Landstande wurden.

Barbarn sturzten sich auf ben romischen Welttheil, und wie an andern Grundverfassungen Europa's, waren sie auch, ganz naturlich und unschuldig, am neuen Anses ben der Bischofe Ursache. Ich betrachte nur das Land, in dem sich der bischöfliche Stand am meisten gebildet und von da er sich nach Deutschland verbreitet: die andern Anwendungen und Ausnahmen sind in jedermanns Hans den.

I. Die Franken waren beutsche Bolker, die, wie ihre Brüder, nichts als Freiheit und freiwillige Bereinigung, also Landstände kannten. Freimann war jeder einzelne Deutsche: sein Haus ihm Eigenthum und Wehre; Er, der Wehrfester: Kinder und Knechte, Hintersaßen und Anwohsner (Sklaven kannte er nicht) sein Bolk, wofür er zu stehen hatte: seine Bereinigung zur Republik also in Friede und Freiheit. König und herrn erkannte er nicht: Wacht über Gesetze, Leib, Leben und Tod, konnt' er sich nicht denken. Friede war das Urwort ihrer Innungen, Willskühren, Sprachen: seine Gesetze waren lange von ihm selbst bewilligte Gewohnheiten, über die er nur als ein Freimann von seinesgleichen konnte gerichtet werden, und wenn er gerichtet wurde, waren seine Vergeben nur Brüs

che eines von ihm felbst bewilligten Friedens, seine Strasfe und Andsommen ein ehrliches Wehrgeld, mit dem er zugleich, als einem Mittel der Gesammtburgschaft nach Stande, Werth und Verhaltniß zur allgemeinen Sichersheit geschätzt wurde. Immunitat war Zeichen des Unswerths und Ausschließung aus der Gemeine: nur Feigheit und Verrätherei waren tobtend.

Der Rrieg ichuf von felbst eble Geschlechter; aber auch bie maren bem Wehren nicht unterbrudenb. Gie maren Begleiter bes Cbelften, bes Ronigs, ober bes Tapferften, bes Kelbheren, ibre Borguge alfo Dienfte, ibre Ebrengeis chen Livrei. Alfo als Glieber eines Ginzelnen ftanden fie auch in ber Nationalversammlung mit ihm, ben Wehren nur zur Seite, bie ben Rorper ber Ration ausmachten, und waren fonft unter hofrecht. Ja auch in allen und ben nothbringenoften Sallen die vortreffliche Berfaffung fur Kreiheit und Sicherheit zu vollenden: fiebe ba; ber Stand ber Priester! Regibus nec infinita, nec libera potestas: duces exemplo potius quam imperio praesunt: neque animadvertere neque vincire, nec verberare quidem, nisi sacerdotibus, permissum, nec quasi in poenam, nec ducis jussu, sed velut Deo imperante. ffigies et signa quaedam lucis detracta in proelium ferunt. Si publice consulatur, sacerdos civitatis, sin privatim, ipse paterfamilias. Si prohibuerunt. nulla de eadem re in eundem diem consultatio. Silentium per sacerdotes, quibus tum et coercendi jus est. imperatur: rex vel princeps suadendi magis auctoritate. quam jubendi potestate audiuntur etc. a) Bo niemand alfo fprechen, befehlen, ftrafen, todten, ausschließen tonn-

a) Tacit. de mor. Germ. Massow Gesch. bet Deutschen, B. 16. S. 35. u. f. Struv. corp. hist. Germ. proleg. Mosets ofnabr. Gesch. S. 39.

te: thats ber Priester im Namen Gottes. Sein Stand war also bas Unterpfand ber Freiheit, bes Werths, ber Ordnung und Tugend, ber Kutt und bas geweihte Band aller Stande: bazu waren sie in der Nationalversamms lung, bazu zogen sie mit zu Felbe.

Ein Bolt legt nie feine Denfart auf einmal ab, menn's in andre Berbindungen tritt: und ba bie Franken nach Gallien tamen, und es fur gut fanden, Chriften ju fenn, faben fie die Bischofe ihrer neuen Religion mit frantischen Mugen an; andere fonnten fie auch nicht. Was ihnen ibr Priefterftand gemesen, beiliges, icharfanziehendes Band ber Berfammlung, follten ihnen jegt bie driftlichen Bis fchofe werden: auf einmal maren fie alfo im Margfelbe. Sie, die in der romifchen Proving, wo es feine Landftanbe geben konnte, nur reiche ansehnliche Bersammlung in ihrem Mittel gemacht hatten, waren jest Theil ber Ration. Das Wehrgeld fur ben erschlagnen Diakonus mar mit bem ingenuo Franco gleich : fur ben Presbyter mit bem Ebeln in truste Regia, fur ben Bifchof mit ben Comitibus, also mit ben bochften ber Ration; und auf bem Werth und Unschlage ber Compositionen beruhte befann-Temporibus Clotarii Regis una ter Maagen alles. cum Principibus suis, id sunt 33. Episcopis et 34. Ducibus et 79. Comitibus vel cetero populo constitutum est etc. ift ber Eingang der unter Hlodowig II. verbefs ferten Salifchen Gefete, mo fie gar ichon ben Ducibus poransteben a). Und auch bei ber erften Abschrift Salifcher Gefete, die wir von Slodowige Zeiten haben, führten Bischofe offenbar die Reder: die genannten Alteften ber Nation find vier ermablte Schoppen, die ihnen, nach ber langgebliebnen Sitte, die alten Gewohnheiten diftirten b)? Die Sache ift, ob fie gleich P. Daniel ohne allen

a) Leg. Sal. tit. 58. b) Eccard. leg. Sal. p. 4-8.

Grund langnen will, unzweifelhaft und die gegebne Urfache eben fo flar: nach ber Franken Denkart und Sitte gehorten fie nothwendig in's Marzfeld.

H. Die keimende barbarische Monarchie mußte ihnen einen neuen Bugang ichaffen. Es war nichts naturlicher, als daß ein fo langer, gewaltsamer Kriegszuftand, in den die Romer Deutschland setten, alle Gebnen eines Rorpers anftrengen mußte, der nur fur ichnelle, beftige Bewegung gemacht mar. Die gange Nation ber Franken ward heermannie, und in der Folge der Jahre ward's Deerbann unter den ebelften Rurften, deren Befolge fo gunahm, und fich uber's heer verbreitete. Der romis fchen Kriegekunft und bespotischen Rultur entgegengestellt, mußten fie wider Willen bon ihnen annehmen oder fich allmalich in fie schiden: auch wiffen wir, wie die romische Staatstunft mit den beutschen Furften spielte, und die Grundverfaffung biefer barbarifchen Ablter in Freiheit und Einigung zu erschuttern suchte, mobei fie ohne 3meis fel gewann. Wie fich alfo bie Franken über Gallten goffen, und fich in die Galischen Lander theilten, murden auch bem Ronige und feinem Gefolge Lander, und ba lag ber Reim ber Mongrchie nach barbarischer Urt a). Blodowig fand's fur gut, aus chriftlicher Borficht, mie Gregor von Tours meint, feine Nebenfurften megauschaffen: er, ber so viel große Eigenschaften wirklich befaß, und fo viel Glud hatte, mard Monarch nach frankischer Urt, und es war nicht bie legte Ursache, warum er bie driftliche Religion annahm, um mit Sulfe berfels ben und ihrer ortbodoren, reichen, machtigen Lehrer Monarch über Rechtgläubige und Berfolger ber Reter

a) Hert. notit. Vet. Franc. Regn. c. IV. V. Gundling. XVII, 2. Struv. corp. hist. Germ. p. 112, 113. Strubens Rebenst. Th. 4. Abh. 24.

werben ju tonnen a). In ber Maschine maren also bie Bischofe ein großes Triebrad und Bertzeug. Quicunque hanc deliberationem, quam cum Pontificibus vel cum magnis viris optimatibus aut fidelibus nostris in Synodali concilio constituimus, temerare praesumserit etc. ift eine Konstitution Slotars b) in feinem Sofgericht, in bem also auch Bischbfe sprachen. Mediantibus Sacerdotibus atque proceribus beift's in dem awifden Guntram und Brunefild geschloffnen Traftate c). Gunthramus Rex omnes apud Parisios Episcopos Regni sui congregavit, ut inter utrosque edicerent 'd). - - Quidquid Sacerdotes vel Seniores populi judicarent, pars parti componeret, ift ber Bergleich zwischen Chilperich und Gunthram. Si judex aliquem contra legem damnaverit, in nostra absentia ab Episcopis castigetur, sagt bie Ronftitution Blotars. Sie waren also in Curia palatii Dberrichter, wie im Margfelbe, und bas maren bie beidnischen Priefter nicht gewesen.

III. Endlich war's ein Grundsatz ber Franken, wie aller deutschen Bolker: "jeder muß von seinesgleichen gesrichtet werden" — ein Grundsatz, der ein Jahrtausend hindurch bis auf die Zeiten gedauert, da die italienischen Doctores Juris es besser wußten. Wie sie also die Galslier nach römischen Gesetzen in den Städten und als ihre Anwohner und Hintersaßen leben und richten ließen: so mußten auch die Bischofe, die als edle Priester in ihre Nation traten, Jurisdiction bekommen, die ihnen nach frankischen Rechten gebührte. Die ecclesiae hatten mallum, wie ein weltlicher Distrikt f), und Hotar gebot

a) Walch de Clodov. M. ex ration. polit. Christ. b) Baluz. ad ann. 615. Artic. 24. c) Greg. Tur. l. 9, 20. d) ib. l. 4, 48. e) ib. l. 6, 31. f) Leg. ripuar. tit. 58.

nur a), baß fie, wie bie ubrigen Gerichte, ihre judices und misson aus dem Diftritt bes Rirchfpiels nehmen mochten. Satten fie nun bas, fo fonnten fie nach franfischer Urt nicht mehr haben. Juftig und Regierung mar bamale, wie fo viele Jahrhunderte bernach b), noch nicht getheilt : nicht die Ronige, fonbern die Schoppen gaben Gefete, b. i. richteten nach, uralten Gewohnheiten, und ber Rbnig frug fie nur, mas er benn nicht anbern fonnte, um Recht. Wenn also bie Bischofe Butritt jum Marge felbe, jum hofgericht und Stadtgericht ber gallischen Stadte, wo ihre Metropolen maren, die fich auch unter ben Franken zuerft erholten c), batten : fo fiebt man, wie weit fie Burgeln ichlugen. Bon ben Franken hatten fie Ehre, bon ben Galliern Guter: fie maren ber angesebene, reiche, machtige Mittelftand beiber Nationen. nach ber gegebnen Dischung von Ideen und Buftanden fo leicht! fo naturlich! bas frankische Auge und bie frantifche Sitte gab bem gallisch erdmischen Pontififate geras de den Umrif.

Daß die Folgen gang anders werden mußten , als fich bie Franken bachten, ergibt fich von felbft. Ihnen konnte

I. der Priesterstand der Christen nicht seyn, was ihmen ihre Priester gewesen; diese gleichsam geborne Landsstände, ein Ausschuß des Adels, auch in Denkart und Sitzten noch Franken. Ihr Ansehen beruhte nicht auf weltlischer Gewalt, der sie eben mit ihrem Ansehn widerstanden; auch nicht auf einer Summe Lehren, ohne die man nicht selig werden konnte, und über die sie also Austheis

a) Concil. Paris. A. 615. b) Strubens Nebenst. Abbol. 3. 13. 14. 22. 38. c) Schoepst. Alsat. I. 677. §. 114. Honth. hist. Trevir. I. 31.

١,

ler an jedermann vorftellen mußten; fondern auf bloger Ehrfurcht gegen ein unfichtbares Befen, ben Stifter ber Treu und bes Glaubens. Gie hatten Unterhalt, aber feine Guter, beichloffen bas ber Nation augehörige Deis lige, mas fie aber eben beghalb felbft nicht befagen. ber Bersammlung herrschten fie burch Stillschweigen und Beichenbeuten, nicht aber burch Stimme und Bortrag: fie hatten genau feine anbre Erifteng, als bie bas Band ber Stande, Ehre und Friede, forberte. Mit den Prieftern ber neuen Religion wie andere! Sie hatten fchon eine fo fefte, von Krantengeseten unabhangige, Exifteng, ebe biefe kamen: ihre Denkart mar gemacht, und gar nicht frantifch : ihr Unfeben bei ben Galliern in einem Debium etablirt, bas die Franken wenig faffen konnten: fie mach. ten unter fich einen Rorper, ber gemiffermaßen fo weit reichte, als driftliche Bischbfe maren. Da ibnen nun bie Kranten mit bestem Billen neue Existeng in ihrem Staatse torper gaben: fo mußte aus beiben übelgegatteten Theis Ien mit ber Beit ein Ungeheuer werden, das fich felbft gur Laft fiel. Muf Ghre und Wehr in der Nation mar bei ben Franken alles gebaut; Raufmannichaft und guts bringende Sandwerke ließen fie den ftadtischen oder dorfs lichen Galliern; bei ben Bischofen Alles auf Liebe, Chris ftenpflicht, Gemeinschaft aller Stande und gulegt pofitis ben Befehl Gottes. Mit dem beften Billen gerrifen fie alfo bas Band ber Franken und burchftießen ihre Gefete.

II. Die Druiben zogen mit ben signis luco detractis zu Felbe, eben bamit kein Monarch die Herrenfahne ers hube: konntens die Bischoke? waren sie und ihr Amt das zu geschaffen? und wenn sie konnten, wollten sie's? Sie, die so dicht am Throne lebten, mit Hulfe der Ritter und Knechte eben die Monarchie unterstützten, von der sie ausgenommen und begünstigt waren. Sie sprachen also,

auch in einer Bersammlung , wo man bon feinem herrn wiffen follte, Sprache ber Rnechtschaft aus Drient, und bas baju im Namen Gottes! eines Gottes, ber nach gewifen pofitiven Religionsbedingungen die Seligteit ertheilte - mas mußte folgen? Die Ronige batten feine rechtliche Gesetgebung: fie mußten blos über jeden von ber Nation von feinesgleichen Recht fragen; nun ba ber Rorper ber Nation aus einander fiel, nahmen fie fich bas widerrechtlichfte Unfeben , mas nur im ungeregelten Staat existiren tonnte. Es entstanden bie garftigen Prafcris ptionen, Ausnahmen einzelner galle, die aller Unordnung Thur und Thor offneten. Die Ronige zogen Galliet an ben Sof, Leute, bie in ber frantischen Mafchine gar feinen Werth haben follten: die lehrten fie Ueberbleibfel ber romifchen Staatstunft, Die fie, Barbaren, boch nicht begriffen, noch auch in ihrem roben und freien Staate anwenden follten. Die geringften gelangten alfo mit ben Bifchefen und burch die Bifchofe ju ben erften Sofbebienungen, mo fie uber die Bebren binausfaben, und biefe nicht anders als unterbruden fonnten. Die Rranten maren ein zerflognes Bolf: Margfeld ward nicht mehr gehalten: Unarchie oder Sofgericht ward allmalig Alles.

III. Auch in diesem Hofgerichte, welch Uebergewicht bekamen bald die Bischbse! Die Ministerialen des Konigs waren Ritter und Knechte, die sich um die Gesetze wenig bekummerten. Diese hatten vorque in der ewigen Rechtes Freiheit und Sprecendhnheit der Ration, im Gedachte niß und Munde der Manner, und im Geschrei des Bolks gelebt, und waren heilig; Wilkuhr und seinere, gelehrte Auslegungen fanden nicht Statt: Druiden hatten und litten keine geschriebene Gesetz, weil sie ein Tod der freien, wahren, lebendigen waren. Da durch Hulfe des Christenthums, der Monarchie und nachbarlichen Romers

fultur bas Gefetbuch ba war : wer gewann mehr babei, als die Schreiber und Ausleger ? Die waren gelehrt , verftanden das barbarische Latein, barum fich die Ritter und Rnechte weniger tummerten, und ba bas Margfeld, mitbin bie gesetgebende Stimme ber Nation weg mar, die Comites in ben Provingen unter dem Sofe ftanden, und fich babin enbeten: bei Sofe aber die gefragt murben, die ba maren, ba in Unseben maren, u. f. w. woran es bie Bifchofe ihres Theils nicht ermangeln ließen : fo fieht man, mobin das fommen mußte? Die Bischofe maren nicht nur ein Rorper unter fich: fondern auch bas Saupt ber Gallier gemiffermaßen, die in Stabten und Bunften lebten, und fich an fie bielten. Sie batten ben Romerauftand ge-Fannt, fannten bas Land, wie es fein einzelner Franke Zaunte. In einem feinern Debium ber Denfart athmeten fie, und hatten alfo bas gange Chaos ungeregelter Befete anarchisch mit in ihrer Sand. Weiche Gallier, Franken, Die auf Gottesurtheile hielten, waren zu richten. In ben Convocatis Episcopis et majoribus natu Laicorum steben fie daber, amtes und ftandesmäßig, immer voran: und Juffig und Gefetgebung waren bamale noch nicht getrennet.

IV. Endlich, da der Geist der frankischen Republik doch wirklich militairisch war, was die Bischhe nicht waren: so war Lucke der Unordnung unvermeidlich. Giens gen sie, als Glieder der Nation, zu Felde, welche Bisschofe! welche Krieger! Giengen sie nicht, die doch so viel besaßen, so viel Ehre und Würkung hatten, so ward das Band der Franken zerrissen: jeder Ehrenmann der Nation mußte zu Felde, oder er verlohr seine Würde. Also ward das erste schäliche Beispiel einer Immunität von Gesehen gegeben, die vorher außerste Schande und Strafe gewesen: andre Weltliche folgten mit der Zeit,

und so ward, alle diese Ursachen zusammen mitgenommen, die erste frankliche Periode, ein solcher Zustand von Unstreue, Bestechungen im Königshose, Uneinigkeit zwischen Brüdern und Kindern, Präseriptionen, Eingrisse, Unthasten — als wir ihn in der Geschichte sinden. Die edle Nation a), gens Francorum inclyta, fortis in armis, sirma pacis soedere, profunda in consilio, corpore nobilis et incolumis, candore et forma egregia, audax, aspera, velox — nuper ad Catholicam sidem conversa, immunis ab haeresi — neigte sich zum Bersall, persor Krast und Geist ihrer Bersassung, die Ehre war, Kreiheit und Stärke, und bekam dasür geschriebene Gessetze, Bischöse, unmündige Könige, Hossecht!

Indeffen muß man auch bier, wo es ein großes Phas nomenon ber Zeit und ber Mifchung zweier Bolfer gilt, nicht aus abstrakten Sagen oder als über bas Betragen einzelner Personen, wogegen diese gekonnt hatten, moras liftren.

I. Die Bischhse hatten die Franken und die Franken die Bischhse nicht geschaffen. Jene fanden die Ideen von Regiment und Standen unter diesen fest, und konnten also auch nicht dafür, daß sie so mit deutschem Auge ges messen und hinübergezogen wurden. Diese hatten zu viel gefordert, daß jene ganz ihre prientalisch = rdmisch = gallissche Denkart auf einmal ihnen zu gut hatten ablegen sols len: sie forderten's selbst nicht, daß sie ihr Ansehen und Besitzthumer ablegten, auch nicht einmal, daß es die überwundnen Gallier ablegten: sie ließen diesen ihr rdsmisch Gesetz und gallische Lebensart; was sie sich ausbes dungen und nahmen, war Ehre, Macht und barbarische Freiheit. Oruiden in heiligen Sichenwäldern konnten die

a) Leg. Salic. procem.

Bischofe nicht werben, so wenig die Franken ist alte, arme Deutsche mehr waren: die Species waren also da: die Mischung mußte geschehen. Die Franken waren schon durch lange Kriegsgesolge, und jezt durch Ueberwindung und Salische Zerstreuung ein andrer Staat geworden: unster den Galliern wohnten sie einmal: also konnte die Einswürkung fremder Begriffe, mithin Ueppigkeit und Entsmannung, auch ohne Bischoke, nicht abgewendet werden. Die Kugel war im Ablauf, und es war also gut, daß sie itzt wenigstens die milde, schlüpfrige Hand der christlichen Kultur, wie sie damals war, aufsieng und lenkte. Denn nun, wenn die Bischoke freilich nicht würdiger Mittelstand zwischen Sdeln und Gemeinen in einer frankischen Berssamlung seyn konnten: so waren sie doch

II. Mittelstand zwischen Galliern und Franken. Sie zähmten burch Monarchie und Christenthum die Uebers winder, und verschaften den Ueberwundnen einen Zustand, den sie nicht als romische Provinz gehabt hatten. Die Bischoföstädte wurden wieder zuerst groß a), und mit ihnen der Gallier Gewerbe: diese waren und wurden bald reicher und bequemer als die Franken, die nur von Rube und Rande leben wollten. hätte die christliche Religion kein Berdienst, als damals ein etwelches Band zwischen so vielen Nationen gewesen zu seyn: so war's anzurechenen b).

III. Kann auch nicht geläugnet werben, bag, wenn mit ber beutschen Denkart viel Burbe und Starke gu

a) Schoepfl. Alsat. I. 677. §. 114. Honth. hist. Trevir. I. 31. Strubens Rebenft. V. 38.

b) S. Mably Bemert. d. franz. Gefc. Abichn. 2. B. 1. Montesq. l. 30. c. 1 — 7. die beibe aber von der franklische beutschen Berfassung nicht in Allem richtige Begriffe haben. S. Mosers obnahr. Gesch. S. 307.

Grunde gieng, das Medium, in welches man mit Krums mungen hindbergezogen wurde, wenigstens für eine spastere Zeit eine Gattung höherer Ordnung bereitete, die man damals freilich erst in Gabrungen sabe. Es war der Bischbse Bortheil, der wilden Handelsucht zu widersstehen, der mitwachsenden Gewalt weltlicher Stande das Gegengewicht zu halten, daß die Konige sich wenigstens ruhig zu Tode leben konnten, und das Bolk nicht auf eins mal in die Sklaverei der Senioren und Gerichtspächter siel, bis sich mit der Zeit etwas anders entwickelte.

IV. Rigen fie widerrechtlich ober schleichend auf bem Sange, ben wir gezeichnet, an fich, fo marb's ihnen eben fo miderrechtlich und gewaltsam wieder entriffen. Wenn icon Slobowigs Entel, Silperich a) nullum plus odio habens, quam ecclesias flagen mußte: ecce pauper remansit fiscus noster, ecce divitiae nostrae ad ecclesias sunt translatae: nulli penitus, nisi soli episcopi regnant: periit honor noster et translatus est ad episcopos civitatum: so erholten sich bie Majores domus, insonderheit in Burgund und Reuftrien, wenn fie ihre Rrieger und Dienstadel mit nichts belohnen konnten, an Rirchen und Rirchengutern. Gelbft Martell in Auftras fien, aus einem Geschlechte, bas fie noch schonen ju muffen glaubte, that's, ba er's thun burfte, und am Enbe der erften Linie mar ber geiftliche Stand armer, als er im Unfange berfelben gewesen zu fenn, vorgab. waren also Entrepot b), wohin man legte, und woraus man langte u. f. m.

Der Grund ber Frage mare also auf die simpelfte bisftorische Beise fichtbar. Die Comitia ber Deutschen und ber Stand ber Priester auf benselben mar bas Gewebe:

a) Greg. Tur. l. 6. c. 46. b) Montesqu. L. XXXI, c. 9.

ber galliche Zustand der Bischbse der Einschlag: die Mosnarchie Maschine, die sie einschlug und zusammenpreßte. In campo Martio und in palatio Regis waren sie den proceribus und senioribus zur Seite: in den Städten der Bischof neben dem Bogt: die ecclesiae bekamen Mallum; Ansehen und Reichthumer wußten sie sich auch zu schaffen; also die Saamenkorner zu Allem, was die Zukunst ausgebildet. Und der Weg der Beranlassungen dazu so einsach: die Mischung nemlich gallischer und franklichen Ideen und Zustände, die jeht zusammen gährten. In dem Verbältniß, als die fremde christliche Keligion und Ueberwindung Galliens der franklichen Monarchie emsporhalf, half die fremde frankliche Denkart dem Ansehn der Bischbse zu Ländskänden empor, die Eins das Andre zernichtet.

So war der rohe Block ba, aus bem die Statue wers ben follte. Das auftrafische Majorat, die Familie der Pipine haute fie nach den gegebenen Grundzügen weiter, und Karl setzte fie mit seinen Riesenarmen, polirt, auf's hohe Gestelle. Laft uns die nabern Beranlaffungen sebon.

### 3 weiter Abichnitt.

Werantaffungen, woburch die chriftlichen Bischofe uns ter ben Karolingern Stande bes Reichs wurden.

I. Bon Pipin heristalls Zeiten hatten die austrasischen Majores domus, die schon principes et duces Francorum waren, Aussicht zur Krone; es koftete aber, so vollige Konige sie an Amt und Gewalt waren, mit dem Namen etwas Muhe. Der Rame beruhte nemlich auf den Konigsgütern, und diese waren, wie jede achte Wehre jedes Franken, der Familie gesichert. Es wurden Theis

lungen mit ihnen borgenommen, wie mit jebes Danns Butern , aus ihnen verlieben fie Beneficien an ben Dienfte adel, ber ben Ronigshof machte, und die Obergerichtsbarfeit, die dem antlebte, ichien alfo der Kamilie Blodewigs unabtrennlich. Daber zuerft bie unmerklichen Schritte bon Absetzungen, Paufen, Interregnis, das Spiel mit Rnabentonigen, um die Nation an Alles ju gewöhnen. Die Guter und Beneficien ber Ronige mußten erft erichopft: die duces et principes Francorum selbst erft reich fenn, und Beneficien austheilen konnen; endlich mar boch gum legten Schritte am meiften bas geiftliche Unfeben nothig. In Feldzüge und Befehrungen theilte fich alfo Pipine Regierung: jene, feinen Rriegern Beute, biefe, ben Geiftlichen Junger und Bisthumer, burch beides fich Sicherheit und einen beliebten, beiligen Ramen gu ers werben a). Unter ben Franken, Bayern und Friesen murbe befehrt und erobert. Rarl Martell, ber mit ben Gus tern ber Rirche anders umsprung, und ben daber ber b. Eucherius nachber im Geficht in folder Sollenguaal fabe, gieng mit Befehrungen und Eroberungen benfelben Weg fort. Rarlomann und Pipin ber furge weiter: cum consilio servorum Dei et optimatum wurden Spnoden gehalten b), und follten alle Sahr gehalten werben. nifacius ward Erzbifchof, Primas ber Rirchen in Dentich. land, und mard mit feinem großen Rirchensprengel, ber fcon bis Burgburg und Eichstädt, Salzburg und Paffau reichte, fertig. Gleich mit den Borbereitungen Diefer Linie jur Rrone, mard alfo ber Grund ju bem geifts weltlichen Reiche in Deutschland gelegt; bas einft bie gange Linie fturgen follte.

a) Mastons Gefch. der Deutsch. Th. 2. S. 264. u. f.

b) Mastov, II. 313. Georgifch corp. jur. Germ. p. 486.

II. Jebermann weißt, unter welchen Umftanben bas Pipin'iche Saus endlich zur Krone fam, und alle machten bas neue Reich nun jum eigentlichen geift weltlichen Reiche. Un ben Pabft ward Gefandschaft geschickt, ber ben legten Stoß geben follte: Bonifacius, ber b. Ergbischof und Martrer salbte: cum consecratione Episcoporum et subjectione principum a), trat Pipin auf ben Thron: ber Dabft wiederholte die Salbung auf ibn und feine Sohne: bas mar boch nun recht regimen sacrum. 2Bo der Ronig nicht mehr auf dem Schilde fteht, und vom Beer ausgerufen wird, fondern von geiftlichen Sanden bie Rrone nimmt: ba find diefe geiftlichen Banbe naturlich die nachsten am Throne b). Die Befehler beiffen sacra c): die ersten consilia tonnen nicht anders, als folche fenn. Der gefalbte Ronig ift Ronigspriefter, Pries sterkonig: nicht mehr allein electione populi, sondern auch Misericordia Dei rex constitutus. Der Bischofftab tritt alfo fo bicht unter die Rrone, wie auf der andern Seite Schwerdt und Sahne. Die Doppelverfaffung gewann jegt bas beilige Pipin'iche Reich: fo gieng's auf Rarl ben Großen über. Ut Episcopi cum Comitibus stent et Comites cum Episcopis, ut uterque pleniter officium facere possit d): fie maren also beibe bie bochften Reiches beamten. In der Proving tamen fie gum toniglichen Misso ad Placita: wenn fie aber nicht fommen wollten, hatte er nicht gegen fie zu verfahren, fie gehorten ad Placitum generale. In bem maren alle majores, clerici et laici, quando ordinabatur status totius regni, unb wenn in placitis seniorum die susceptacula getheilt wurs ben, so geschahe es ut primo omnes episcopi abbates vel

a) Maskov, Th. 2. S. 325. b) Mofers osnabr. Gefch. S. 30.

c) Du-Fresn. glossar. Sacr. Unct. etc.

d) Baluz. Capit. IV. ad A. 806.

hujusmodi honorificentiores clerici absque ulla laicorum commixtione sich versammlet, similiter comites vel hujusmodi principes etc. a) Wie diese bei Hose den comitem palatii hatten, hatten jene den archicapellanum ober apocrisiarium, qui de omnibus curis ecclesiasticis ut comes palatii de omnibus secularibus caussis curam habedat b). Wie die Grasen dem Heerdanne solgten: so mußte auch der Bischof seine Leute schicken, und er ward nur salvo honore der Psicht entlassen. Der Kirschenvogt ward ihnen zugeordnet, der advocatus ecclesiae in weltlichen Sachen seyn sollte, und so oft ihr Unters brücker wurde: der Missus Regius endlich beschloß Visschhefe und Grasen, Hauptleute und Presbyters als zusams mengeordnete Stände und Aemter im Namen seines Herrn als Generalrevisor.

So sabe das geift= weltliche Reich des Pipin Rarls aus; damit waren aber die Geistlichen über Plunderung ihrer Guter unter Martell noch unbefriedigt. Noch uns befriedigt mit den Versicherungen d), daß sie nie mehr sollten geplundert werden, und da man sie nicht baar abssinden konnte: wie anders, als mit hoffnungen und Ehren?

III. Nicht genug also, daß sie Pipin auf dem neuen Maifelde mit sondern Shren einführte, wo immer cum omnibus Episcopis, Abbatibus, Comitibus, Advocatis et Vicedominis Abbatissarum Gericht und Gesetzgebung gehalten ward; sondern auch bei allen außerordentlichen königlichen Gerichten und Commissionen waren sie die Ersten e). Da unter den Merovingern manche ihrer Bors

a) Hinem. de ord. palat. c. 29. 35. Bei Du-Chesne. II. 494.

b) Hinem. cap. 16. c) Balus. I. ad A. 803. d) Baluz. I.

<sup>1. 5.</sup> art. 3. 4. 24. e) Mably Betr. über bie Gejd. v. Erfr. B. 2. Abidn. 2.

züge eingeschränkt oder verdränget waren, kamen fie jest allein unter sich, bekamen eigne Wahl und Jurisdiction a), standen, wie gemeldet, nur unter der Reichsversamms lung b). Zu ihrem Unterhalte wurden jure divino Zesbenden c) ausgeschrieben, die voraus nie üblich gewesen, sie bekamen Zinsen von den Precareien, Anwartschaften auf die geraubten erledigten Stellen, noch gar im Tesstamente bedachte sie Karl: sie waren also an Ansehen, Amt, und Unterhalt der etablirte erste Reichsstand, dem die Krone gewissermaßen noch in Schuld blieb.

So muche IV. bas Reich burch geifts und weltliche Rriege fort. Die freien Sachfen fonnten und wollten ibre Bottes mit ber Ronigsfahne, ihre altbeutschen Sitten und Rechte mit teinem monarchischen Sofgericht vertaus fcben, wenn fie bie Bereinigung fo widriger Sachen mit ihren Folgen am prachtigen, berühmten Frankenreiche in allen Merovingifchen Sahrbuchern faben. Rarl alfo prebigte Taufe und Unterwerfung ? er fam mit Baffer und Blut: bas Schwerdt übermand: bas Rreug auf Blutfels ber gepflangt, ficherte bie Ueberwindung. Sie entsaaten ber Teufelsgilde, b. i. ihren alten Gefegen und Gebraus chen , und follten d) an Gott und ben ihnen aus ber Barmbergigfeit Gottes jugefalbten Ronig, Gerichteberrn und Machthaber über Tod und Leben glauben, amar aus menschlichem Recht dem Raifer feinen Tribut, aber aus gottlichem Recht ben Bifchofen bie Bebenben entrichten e) (gur Schabloshaltung, baß fie einft Rarl Martell geplundert und damit er neue in ihrem Lande anrichten

a) Goldast. Constit. Imp. T. I. A. 834. b) Balus. Cap. IV. Ad A. 806. 12. 19. c) Monteeq. XXXI. c. 12. Strub. Rebenst. Eh. 5. Abhbl. 35. d) Balus. T. I. Capit. Sax. 797.

e) G. Mofers osnabr. Gefch. S. 126.

richten könnte), den königlichen Bögten, Stafen, Bis schöfen, Missis gehorchen — so theilen sich die Friedensskauseln in geists und weltliche Punkte. Bischofe und Grafen besetzten das Land: sieben machtige Bischofthus mer a) wurden nach oben beschriebener Gerichtsverfassung im neueroberten Sachsen. Karl übersah sein Reich mit 21 geistlichen, großen Metropolen.

Wenn V. Ludwig extensiv und intenfiv fortfubr, neue Bifchofthumer anlegte, und ben Ulten ihr Unfeben erbobte: fo blieb felbst die Berschwendung noch auf dem porigen Wege. Landesberren murben bie Bischofe noch nicht, mit allen Regalien und Gatern, die fie befamen; fie murben nur reichere, machtigere Berichtsberren, und follten noch Memter, Stande und Reichsglieder, wie fie gemefen, bleiben. Pipin und Rarl hatten die Reiches verfaffung geerbt, erweitert, gebeffert, aber nicht tiefer gegrundet: bie Folge mußte fepn, bag Materialien, bie nicht zusammenhalten konnten, allein burch Luft, Sonne und Beit gerfielen, hatten auch feine Sturme und Untergrabungen ben Kall beschleunigt. Richt blos in ber und jener Theilung (auch Rarl batte theilen wollen, und es mar ein von Slodowig hergebrachter Gebrauch , ju theis Ien), nicht blos in der und jener Unvorsichtigkeit, temporårer Schwachheit, (auch bergleichen maren ichon immer gewesen,) lag ber Funke bes Unglude; vielmehr maren das blos Windstoffe, die den Kunken weckten. Die Kolgen lagen in ben Beranlaffungen: tief im Bergen bet Reichsverfaffung.

Denn nun follte I. ein Reich fo verschiedner Glieder, Rationen und Stuffen von Bentart beisammen befteben,

a) Osnabrud, Minden, Berden, Bremen, Paderborn, Els ze., (Silbeshelm) Manfter.

auf einerlei Urt regiert werden, oder fich vielmehr felbft regieren - war's mbglich? Bo nicht gleichsam eine Bernunft, ale bochfte Berathichlagerin mar, fein gemeinschaftliches Intereffe, nicht einmal ein anerkannter Wertb an Befitthumern, Borgugen, Gutern, Strafen mar: wie da ein Gefet? Ein Reichstag? Ein Gefühl aller Glies ber auf und zu biesem Tage? Dufte es nicht also werben, was bald geschah, daß Alles fich allmalich von eis nem haupt und Rorper lodrif, an bem es nur fo idealifch entfernt, gezwungen und ungewiß flebte. alfo die gewaltsame, unnaturliche Große bes Reiche Rarls machte, daß es zerreiffen mußte: bas fabe er felbft: bagegen suchte er fich felbft, wie er konnte, ju fichern; aber er konnte nicht Alles. Rarl, ber Erobrer und Bekehrer, mar bestimmt, mit Riefentraft einen ungebeuren Rels auf eine Sobe zu rollen, bamit, wenn feine Sand loslieg, in gebn Studen ber Rels binter ibm abrollte und fein Geschlecht begrübe.

II. Noch minder war's möglich, daß eine solche Masschine lange bestünde, wenn nur Lemter und in den Aemstern gegebene Treu und Glaube sie aufrecht halten sollsten. So bald die Aemter an Unrechte, Unverständige, Treulose verlieben, so bald die Guten in der Folge selbst eigenfüchtig und bose wurden: so war des Kaisers Anses hen in den Provinzen, wo er nicht allgegenwärtig seyn konnte, weg. Wärden die Aemter erblich, kamen, die sich einander das Gegengewicht halten sollten, zusammen in eine Hand: erlosch die Aussicht, so erlosch Alles. Wit unsäglicher, allgegenwärtiger Weisheit, Kunst und polistischen Gute hatte Karl aus dem Leimchaos, das er vor sich sand, einen Marmortempel von Gesetzgebung bilden wollen, der aber auf ungewißen Stützen ruhete. Der

ebelfte Berfuch frankisch - romisch - deutscher Gesetzgebung; er sank, so bald der Geift Rarle dabin mar.

III. Noch ungewißer ward Alles, ba in jeder Proving, wie im Großen, Die zwei Stande, Geiftliche und Weltliche, coexistiren follten. Die waren nie Freunde gemes fen und tonnten's jegt nicht werben. Dier unterbrudte ben Bischof ber Rirchenvogt; bort fuchte ber Bischof por bem Grafen Schadloshaltung und Immunitaten. Die Raifer verlieben fie, nach dem Beift der Beit und der oft rufenden Rechtsbulfe bes Ginen, ber andre mard eiferfüchtig, und brang nach. Bas bie fcmachern Geiftlichen mit Bitte, Lift, geiftlichem Unfebn erhielten, nahmen die Weltlichen fich felbft. Feuer und Waffer ftritten, und der Raifer, ber in der Mitte faß, und ohne beide nichts batte, mard bald gebrannt, bald genaffet, mar meder warm noch falt, und wurde zulegt von beiden vergehret. Es war ein großes gothisches Reich voll migbrauchter gerichtlichen Memter: ber herr mochte greifen, wonach er wollte : fo hatte er - Richts!

IV. War überdem Gutes bei einer Krone vorauszuseben, Die man vom Pabst empfieng? Den man nicht blos in seinen Ländern zum Herrn machte, sondern ihm auch ben Weg wies, in andern Ländern Kronen zu vergeben, Konigsfamilien zu unterdrücken, Boniface zu senden, und die Klerisei in allen Ländern als ein Corpus anzuseben, dadurch Er handelte. Da führte man selbst ja den Wolf in den Schaafstall, der auch später nicht ermangelste, die ihm angewiesenen Lämmer zu verzehren.

In's weitere Detail des Migbrauchs geifte und welte licher Gerichtsbarkeit fich einzulaffen, ift hier nicht Stelle. Man fieht, es ift leicht, aus unferm Jahrhundert darüber zu philosophiren, und zu moralifiren noch leichter. Wenn man aber fieht, wie tief der Grund zu dem Allen liegt,

wie Alles zusammengehoret, und im Geift ber Zeit schwes bet! wie oft bei Sachen und Einrichtungen ichon ber Saame fiel, wo bamals Jebermann nur bas Befte bachte fo wird das Phanomenon anziehender und großer! Sieht man nun ferner, wie jebe Untreu ihren eignen Berrn fcblug, Regenten burch Bafallen, Bafallen fpater burch Regenten gestraft murben, wie Sblotbar 3. E., mas Die Bischofe bem Ludwig fo ubel zugespielt batten, treus lich vergolt, und bie Normannen endlich die Strafe an Allen vollführten: wird man endlich gewahr, daß noch in diesem abscheulichen Chave selbst Gutes fur die Nachs welt keimte : fo fteigt Alles über eine einzelne Moral ober politische Lehre in's Große der Beltbegebenheit binuber. Die Ralle von Unregelmäßigkeit wurden erichopft, Eden und Raber abgerieben, bamit die Maschine fanfter gebe. Die bochmuthigen, geitigen, aber von Rirchenvogten und weltlichen Nachbarn gebrudten, Geiftlichen ringen aus Eigennut und Sochmuth ber tollen Brutglitat entgegen. Sie, die nicht ichlagen tonnen, rufen, ichreien, bringen unschickliche Rechte und Defretalen a) in's Gemenge, bamit boch auch unter ber beschmitteften Salle ein Reim pon Gesehmäßigem als tobte Niederlage daure. Der Kall ber Rarolinger ift vielleicht bas lebrenofte Grab unfrer mittlern europaischen Beschichte.

Wie in der gothischen Baukunst jeder Pfeiler an Mannichfaltigkeit dem Ganzen abnlich: so ift's in der frankische gothischen Regierung zwischen jeder Provinz und dem Reiche. Um elenden Baurenhofe jedes Großen der Merovinger gab's ministeriales des heil, romischen Reichs in nuce, wie sie nachher Karl als erste Beamte seines

a) Die Ifider, Samial. Hincm. ep. 12.

großen Reichs fürstete und gegen einander abwog a). Jede Provinz seines Reichs war an Gliedern und Nemstern völlig wie sein Ganzes. Wenn sich also Etwas vom Ganzen schied, ward ein kleineres Ganze nach voriger Art: ein neuer Polype. Als sich durch die Verdun'schen Traktaten b) Deutschland von Frankreich schied, als sich jenes zuletzt gar nicht an die lezten Sprossen des Karoslingerstammes kehrte: so behielt's doch in seinem abgestrennten Dasenn völlige Karolingische Form bei, als ob sie dafür erfunden gewesen wäre. Und so ward Deutschsland, auch mit seinen Bischben, Francia Orientalis.

## Dritter Abichnitt, Uebergang nach Beutschland,

Die Bischofthumer, die von den Pipinen und Karolingern die Reih hinab gestiftet und begnadigt waren, lagen in Deutschland c). Sie durften also nur bleiben, wohin sie Karl auf der Liste seines Reichs gesetzet hatte: die Herzoge und Grafen, die eben so wohl nur Amter waren, traten ihnen gegenüber, und so war Reichstag

a) Mastor de orig. offic. aulicor. 5.4. Bohmer de orig. causs. et occas. form. Imp. Rom. Germ. praes. Sunds ling Ot. St. 17. 2.

b) Schilt. Script, rer. germ. p. 91.

o) Aus den Zeiten der Sallier u. Merovinger Mainz, Crier, Kölln, Worms, Speier, Longern, Tribent, Konsftanz, Augeburg, Seven (Briren) u. f. Der Pipine Salzburg, Regeneburg, Freisingen, Passau, Utrecht, Burzsburg, Eichstädt u. f. Bon Karl, Osnabruc, Minden, Berden, Bremen, Paderborn, Hildesheim, Munker. Bon Ludwig, Halberstadt, Corvei, hamburg u. f.

bes beil. romifchen Reichs beutscher Nation, bem nur fein Saupt fehlte. Gie mablten fich's, aber vollig nach Rarolingifchen Ideen: bas Wablreich mar zugleich Erbreich a). Der menschliche Geift, fich felbft überlaffen, nimmt nur immer fleine Schritte, wenn er neuet. Much ber große Saufe, theils von Bolt, theils von Stanben, waren noch Glieder bes Reichs, mablten, richteten und regierten mit. Es blieb noch immer Grundfat; jeder faun nur von feinesgleichen gerichtet werben! und an bem, mas alle angeht, muß auch jeber Untheil haben; vollig nach alter franklicher und beutscher Berfaffung. Bugleich aber behielt man ben gangen Schmud ariftofratischer Berfaffung, beffen Unfeben fich in den trubfeligen Zeiten fo gemehrt hatte, aus bem Rarolingischen Reiche bei, fonderte ihn, und trieb ihn bober. Siebe ba bie Grund. lage gur Berfaffung Deutschlands.

Als Otto in Nachen gewählt ward b), gieng's völlig mit Insignien des Karolingerstaabs ber. Der Primas von Deutschland, Mainz, salbte und fronte den franklisch geskleideten König zu einem Reich geiste und weltlicher Stande. So gut die duces ministrabant, so gut consekrirten und benedicirten die Bischofe; beide Stande bekannten sich als erste Nemter und Diener. Außer den Alloden war noch kein Erbgut; noch in keinem comitatu oder ducatu Landeshoheit. Der Kaiser hatte überall oberrichts liches Amt, Reichsgüter und Statthalter, übte überall Majestätsrechte. Die Erzbischbse und Bischofe waren durch King und Stab unmittelbar: die Erzkanzler und Archikapellansstellen waren wie an Karls Hose, und solls ten darinn Mainz, Trier, Kölln theilen und wechseln.

a) Strube Nebenft. IV. Abh. 24. Gunbling. Ot. St. 17. 2.

b) Wittich. l. 2.

Alles alfo, als Reichsstand betrachtet, war noch Umt anstatt und von wegen bes Kaisers, nach dem Grunds bau und Wesen bes Karolingischen Reichs.

Nun bent die gange beutsche Geschichte Beranlaffungen bar, warum bas nicht blos fo blieb, fonbern auch griftofratifc binanwuchs, wie nirgend anders. Erft. lich wandte fich Otto fogleich aus dem Reich, und fuchte Die italienische und romische Krone: seine Nachfolger folgten ihm mit fo ungleichem Glude nach, bis endlich bie fcmere eiserne italienische und die luftige romische Rrone Die beutsche gang leicht machte, und erdrudte. Da biefe auf fo leichtem Beuge ben Infignien geifte und weltlicher Memter rubete: fo war nichts teichter, als baß fie febr fant, baf, mo bas Saupt fehlte, die Glieber in Unordnung geriethen, und je mehr die Pabfte in's Spiel tamen, besto mehr marb Alles Chaos, bis man endlich bie Berruttung unter ben Beinrichs fennet. Das Rauftrecht unter einander, Rebellionen gegen ben Raifer, Partheien am Sofe ftritten: Die Beltlichen wollten regieren, die Geiftlichen Bormunder fenn, ber Pabft burch Alle berrichen - lauter Folgen eines Reichs, bas bei bem Bielfachen feiner Glieber, benen ihr haupt fehlte, und bie bazu von einem bofen Geift aus Italien gegen einander aufgebracht wurden, fo lang in Unordnung und Anarchie erlag. Indef mar felbft die Anarchie Beranlasfung zu einem Guten, das beinab ohne fie nicht werden Bare Otto in Dentschland geblieben, batten feine Rachfolger fich bas beutiche Reich erhalten, ohne an's romische ju benten; unmöglich mare jenes, mas es mar, blieben. Der Raifer batte bie Stande unterbrudt: es mare Monarchie worden, wie in Frankreich. wollte es bas Schicffal, bag, indem fie immer auswartig Sandel hatten, bas Reich in feinen Gliedern wild

emporichof, und in bem Betracht waren felbft Pabft und Fauftrecht Befchater und Erhalter ber Deutschen Freiheit.

II. Die Beiftlichen vermehrten naturlich zuerft ihre Rechte, wenn die Beltlichen ihre Macht vermehrten. Die Bekehrungen nordostwärts giengen fort: gegen die Benben murben eine Reibe Bischofthumer a), wie geistliche Marfgrafichaften, errichtet, und ihre altern Bruber muchfen an Borgugen, Befreiungen und Regalien, je mehr fie beim Kauftrecht litten. Der weltliche Stand, Bergoge, Grafen, Bogte, trat ihnen auf bem Bug: befto mehr erholten fie fich burch Geichrei an ben Raifer b) um Gerechtigkeit, um Lanbfrieben, und bekamen bafur Gus ter und Immunitaten, benen fich benn die Meltlichen auf anbern Begen, burth Dafte mit ber Ritter = und Lands fchaft, fury burch Dacht', nachschwangen c). Den Geifts lichen, beren Warte nicht erblich, beren Macht nicht fo groß war, die ihrer Rechte wegen eber am Raifer biens gen , endlich bie einen fo großen Ruchalter am Geift ber Andacht und am Dabft batten - ihnen mußten bie Regalien und gulegt bie Landeshoheit mit minderer anscheinlichen Gefahr und eber verlieben merden fonnen, ale ben machtigen Erbherzogen. Digna recolentes animadversione, sagt schon bas Diplom Friedrichs II. von 1220 d) por bem Interregno, quanta fide dilecti nostri principes ecclesiastici nobis hactenus adstiterunt, censuimus eos. per quos promoti sumus, semper promovendos ---Igitur quia inter eorum gravamina abusiones inolevèrant in novis teloneis, monetis, guerris advocatorum et

a) Brandenburg, Savelberg, Meißen, Magdeburg, Beig.

b) S. alle Diplome der Zeit. Honth. hist. Trev. T. I. p. 471. 76. 79. 85. 98. etc.

c) Strub, Mebenft, Eh. 4, Abhbl, 22. d) Bei Guden. I. 469.

aliis malis nova telonea et novas monetas în ipsorum territoriis s. jurisdictionibus non statuemus, sed antiqua telonea et jura monetarum eorum ecclesiis concessa tuebimur etc. Inhibemus, ne quis officialium nostrorum in civitatibus eorumdem principum jurisdictionem aliquam sibi vindicet etc. nihil in aliqua civitate juris habeant, sed principes et dominus plena în ea gaudeat potestate etc. und bamit maren sie auf ihre Alas gen von den guerris advocatorum, concurrente Caesaris jurisdictione, und neuen Privilegien derselben befreiet, sie brachen, als Landesherrn, den weltlichen Ständen den Weg.

. III. Darendlich bie gange altfrantische Staatstunft gu Grande gieng, und die Bergoge und Grafen, erbliche herren, nicht faiserliche Beamte blos maren: fo ichims mern auf eben bem Wege alle bie Beranlaffungen burch, warum nicht Alles in Rleine Monarchien und Dynastien gerfiel, fondern Alles an einem Oberhaupt verblieb, und in Burde, wie im allgemeinen Recht und ber Regierung bes Gangen, Die altfrantische Sprache, Sitte und Berfaffung a) beibehalten murbe. Die Balfte ber Stanbe , war geiftlich, die nicht erben konnten : fie maren auch ju fcmach, weil fie theils son ihren Landftanden und Stiftern eingeschränkt waren b), theils ihrem Ursprunge nach taiferlichen Reichoftabten nabe maren, und feine große Territorien hatten; fie waren alfo Richts, wenn nicht bas Reich blieb. Die frantische Primaten, Daing in germania cis-Rhenana, Rolln in Ripuaria (nachher burch ein pabfiliches Diplom in Italien), Trier in Belgica behielten forgfaltig ibre Memter und Burden, ob-

a) Pfeff. ad Vitr. I. 613. Gunbling XVIII. 1. 2.

b) Strube Rebenft, I. 1. 3. V. 38, u. a.

gleich bie Provingen nicht mehr ba maren. Auch fein frantischer Sof war ja mehr ba, und auch die weltlichen Rurften waren mehr als Seigneurs, Ministerialien, Erge ichenten und Erzbeder. Wo aber Sof eriftirte, auf Reichstagen, Reichsgerichten, Landversammlungen, mo es reichsfürftliche Memter und Wurden waren, erhielten fie's forgfaltig. Go weit fich Deutschland im Innern pon Kranfreich weggebildet batte, fo genau blieb man im Ure fundlichen bes beil. romischen Reiche in Francia Orienta-1i. Da lagen bie erften geiftlichen Rurften auf einer Stele Ie: da maren die Pfalggrafen, die erften weltlichen Beams ten bes Raifers vor Alters: Die Babltage, von Maine ober Pfalz ausgeschrieben, nahmen immer einen Ort in Ditfranten, bis fie nach Frankfurt, einer Stadt von Rarl bem Großen ber bestimmt murben: Machen, feine Refis beng und zweites Rom, warb, fo lange Palatium Caroli pon ben Normannen verbrannt mar, ob palatium Caroli Ort ber Rronung. Die Infignien Rarls wurden beibes balten. Wie die Pairs in Franfreich Coufins des Ronigs, blieben bie geiftlichen Rurfurften Consanguinei, Reffen bes Raifers. Endlich tam bie goldne Bulle, und mas lange Gewohnheit gewesen mar, machte fie mit Gonde rungen und Bestimmungen jum geschriebenen Reichsge-Rammergericht, Rreiseintheilung, Landfriede folge ten: die Wahlkapitulation Rarls V. mit den Rolgenden, bie fie einleitete, brudte bas Siegel auf bie Berfaffung. Der westphalische Friede tam, anderte Befitthumer und Religion, aber Reicheverfaffung und Rechte tount' er nicht andern, fondern feftbruden, bestätigen. Und fo beftebet das romifche Reich, mit Ausnahmen der Dacht. nicht aber des Rechts, auf feinen Reichs = Gerichts . und Mahltagen in feiner geift : weltlichen, aus Frantreich geerbten, und auf feinem Boben fo veranderten Geffalt noch.

Run erforberte 'es eine andre Feber, ju untersuchen, was jebe Claffe von Standen die Zeitlange binab, im Gingelnen und in's Bange bes Staatstorpers Guts und Bbfes gewurft? was Deutschland gewonnen ober verlohren, baß es bet alten gemischten, geift weltlichen Berfaffung treu geblieben? Dich duntt, bag wenn auf der einen Seite Curialien , Langfamteit , leeres Gegant Folgen fenn muffen, wenn bei Theilung und Gerichtsbarteit feiner Staaten, wo oft Burbe und Unsehn mit Dacht und Nachs brud fo febr in umgekehrtem Berbaltniß ftebet - wenn baber eine gewiße Schnelligkeit im Denken wie im hanbeln, Feinheit, Leichtigkeit, Ginformigkeit in Sitten, Glang ber Rultur u. f. w. immer hinderniffe gefunden, fich fchnell und überall umber ju verbreiten; bag auf ber andern Seite fich fo viel alte, robe Simplicitat, Glud. feligkeit auf feinen Rechten, politische Starte und nicht blendender Nationalgeift erhalten, daß auch hierin Deutschland feiner Sprache gleicht. Beiftlich und burgerlich, b. i. ftand = und rittermäßig hatte biefe fich in fich gebildet, bis die neuere, auslandische Rultur ihr andern Unftrich gege-Im Gingelnen ift's mit bem Regierungsspftem eben fo gegangen, und auch bas Sange bat nach bem neuern Gefchmack ein fo altfrantifches Unfeben, als Die Infignien von Raifer Rarle Rleibung. Die geiftlichen Stande auf Reichs . und Gerichtstagen, icheinen wie große, goldne, mit Laubwerk gezierte, Lehne eines alten Stuhls, bem bie neuere Philosophie und Politit einen glatten Polfterfit porziehet. Sollte es aber fenn, bag eine fpatere Beit an bieser goldnen Lehne bricht, so wird ihr gewiß nicht ihr altes, verblagtes Gold, fondern ihre Schmache ichaben.

"Unfre Reichsverfaffung, fagt ein gelehrter, reiffin= "niger Philosoph der deutschen Geschichte a), unfre Reichs=

a) Strube Mebenft. IV. G. 83.

"verfassung ware im Hauptwerk unverbesserlich, wenn "die Reichssatzungen gebührend befolgt wurden. Denn "anstatt die zwischen souverainen Staaten entstehende "Streitigkeiten selten ohne großes Blutvergießen entschies "ben werden, so sollte man den zwischen deutschen Reichss"ständen sich hervorthuenden Irrungen nur durch gerechte "Erkenntnisse, ohne der Länder Berderben, abhelsen, und "indem die richterliche Hülfe auch den Unterthanen wider "ihre Obrigkeiten angedeihet, behindert man sowohl jener "despotische Unterdräckung, als die landverderbliche Ems"pörungen, welche der Mißbrauch der höchsten Gewalt "vielfältig veranlasset." Und sofern hat jeder ein Bersbienst, der zu Bildung und Erhaltung dieser Reichsverssassung mitgeholsen!

### S dy lu g,

"Wir befennen, lagt Dably die unterbrudten fran-"jofischen Bischofe reben, bag unfre Borfahren fich geir-"ret haben, wenn fie geglaubt, fie batten von Gott die "weltlichen Gerechtsame, die fie fich erworben und auf "uns gebracht haben. Wenn uns aber gleich Gott nicht "ju Richtern beftellt bat, fo verbeut er's uns boch we-"nigstens nicht, es zu fenn. Die weitlauftige Kompe-"teng unfrer Tribunale, und bie Rechte, bie ibr und jegt "ftreitig macht, haben wir fie nicht eben fo erlangt, wie "alle Rechte aufgetommen find, die ber Gebrauch beftås "tigt, und bie Ration gutgeheißen bat? Gure Bater, "ungludliche Schlachtopfer eines barbarifchen Borurtheils, "ermurgten fich, wenn fie fich Gerechtigfeit verschaffen "wollten; baf fie ihr Blut ichonten, und ju befferer Er-"tenntnif tamen, haben wir fie ermahnt, fich unfern "friedfertigen Berichten zu unterwerfen, bie dem Großten

.unfrer Ronige jum Mufter der Seinigen gebient baben. "Glaubet immer, wir find's gufrieben, bag Intereffe "unfre einige Triebfeder gemefen; aber mer unter euch "berbient nicht eben diesen Borwurf? Der Befit ift unter "allen Rationen und in jeber Urt von Stagteverfaffung "in ben Mugen ber Menichen eine beilige Rechtsbefugniff, "und muß es fenn, wenn man nicht ju allen Arten von "Ermachtigungen Gelegenheit geben will. Der Ursprung "unfres Rechts fallt in Die Zeiten, ba unfre Ration ichon "Gefete hatte. Glaubt ihr euch berechtigt, uns beut bes "Unfrigen zu berauben, warum follte nicht morgen ein "andrer bas Eurige nehmen burfen? Wir berufen uns "auf die Berjahrung, ein über die Rube ber Rationen "machendes, ber Unfrigen aber befto beiligeres, Gefet, "da wir Jahrhunderte lang ohne Regeln, ohne Grund-"fate nur ungewiße Gebrauche gehabt haben. .. find einer Nation unentbebrlich; aber baran liegt ibr-"wenig, ob fie aus biefem ober jenem Stande genommen "werden, wenn fie nur unwandelbare Wertzeuge ihrer "Gefete find a)." Go lagt Mably bie Bifchofe feiner Ration als Richter beklamiren: Die unsern burfen ber Deflamation nicht, weil fie nicht blos gerechtere, fondern auch gutigere Dberhaupter gefunden , und felbft zu Lanbesherren gebieben find. Ihre Rechte beruhen alfo mit ben Rechten aller Reicheftande auf Einem beiligen Grun-De, ben Bertragen einer gangen Ration, und muffen, fo lange biefe bauret, bauren.

a) Bemerf, über bie Gefch. v. Erfr. B. 4. Abfchn. 5.

4+

# Warum wir noch keine Geschichte ber Deuts schen haben 1)?

#### 7 9 5.

Gewiß treten Sie nicht der verachtenden Kalte bei, mit der einige Stimmen Schmidts Geschichte der Deutschen in ihren letten Theilen aufgenommen haben. Sie ist, wie man sagt, schonend geschrieben; ich wollte wissen, wer in unsrer Lage der Dinge, auch auf der Gegenseite, von den Zeiten Maximilians an, eine ganz unparthepische Geschichte Deutschlands zu schreiben wagste? Das eben benannte Werk indessen ist in sich selbst des ständig; es ist mit großem Fleiß, nicht ohne Wahrheitse liebe, und mit einem heitern, ordnenden Blick versasset; wer's besser machen kann, mache es besser. Er schreibe eine Geschichte unsrer Nation, eine Geschichte der Deutschen.

Eine Geschichte ber Deutschen? Wer sind biese? Sind's die Beutschen, die Tacitus beschreibet, oder die Bandalen in Afrika, die Sueven und Weste Gothen in Spanien, die Rügen, herulen, Oste Gothen und Konsgobarden in Italien, die Burgunder und Franken in Galslien, die Angeln in Britannien, oder gar die Picten in Schottland, die Skandinavier in Norden, die der Gesschichtschreiber beschreiben soll? Wir schätzen, alle des geslehrten Mastov's Wert d), aber als eine bloße Antis

a) Mus ber neuen beutiden Monatidrift.

b) Geschichte ber Deutschen, Leipzig 1726-37. D. Antone Geschichte ber Germanen verdient biesem Wert in vieler Absicht beigesugt zu werben.

quitat ausgewanderter Bolfer. Urtheilen Sie, ob aus diesen Zeiten für uns viel mehr, als von ihm und andern geleistet worden, ju erwarten ftebet?

Sollen wir Rarls des Großen und seiner ungludlichen Nachfolger Geschichte unfre Geschichte nennen?
Er, ber uns als Barbaren behandelte, ber unsere haupts
völker, Sachsen, Thuringer, Baiern überwältigt, ber
unfre alte Berfassung zerstort hat, sollte unfer Geschichts
an führer werden? Moge sein Bildniß bei Raiserwahs
len umhergetragen, und auf sein Schwert und Evanges
lium dem Papst der Eid der Treue fernerhin gelobt wers
den, habe er sogar unsern Ralender ordnen wollen; er ist
und bleibt ein Frankenkönig, der mit seinem ganzen
Seschlecht unserm Deutschland in mehr als einer Ruds
sicht von Grund aus verderblich gewesenist.

Also Sachsen, Franken, Schwaben; bas alles aber waren Familien. Raiser, die in und außer Deutsche land mit Horden umberzogen, Bischofthumer errichteten, Horden beschützen, und in Italien allemal so zu Schans ben wurden, wie es, (so sagen wenigstens die Italiener) beutschen Horden geziemte. Jedermann ehret die persons liche Verdienste dieser Regenten; man gonnet ihnen das Glud, von Rom die Romerkrome erlangt zu haben, und wünschet nicht, daß Gelimer, der Bandale, Attila, der Hunne, Dschingiskan und Tamerlan sie erlangt hatten; in allen diesen Heereszügen aber wo ist der Deutsche, wo ist Deutschlands Geschichte?

Allen aftern und neuern Chronitschreibern, und diplos matische flatistischen Rirchen Staats Lehne und sonstis gen Geschichtforschern bleibe ihr Werth; was von Made tov, Hahn, Bunau, Ludwig, Gundling, Gesbauer, Dlenschlager, Putter und mehreren, einzeln und allgemein geleistet worden, behalte sein anerkanntes

Berbienst; so auch die Geschichte Kaiser Friedrichs II, Maximilians, Karls V. und was sonft im Einzelnen Bortreffliches hervorgebracht worden. Bei dem allen aber wo ist die Geschichte der Deutschen? Nicht Deutsscher Kaiser, nicht Deutscher Fürsten und Fürstenhäuser, sondern der Deutschen Nation, ihrer Verfassung, Wohlsfahrt und Sprache?

Rurg, was noch nicht geschrieben ift, zeigt burch sich felbst gnugsam, baß es bis babin noch nicht geschrieben werben konnte. Wenn bies geschehen kann, wird's werben.

Indessen versuche man, was man vermag, und schreis be Particular=Geschichte. Moser mit seiner Des nabruckischen Geschichte gieng voran; Spittler mit seiner Wirtem bergischen und Hanndver'schen, andre mit der Geschichte ihrer Länder sind fortgeschritten; und vor der hand was wollen wir mehr? Bestand nicht von jeber Deutschland aus mehreren Bolkern? hat der Arabische Kaisermantel ihm eine Einheit geben konnen, die es nicht von Natur hatte, oder durch eine wirkliche, bindende und bildende Berfassung bekam?

Sodann fabre man auf diefem, dem geprufteften 2Bes ge fort und fchreibe:

- 1. Eine Gefchichte ber Nationen Dentichlands, ihrer Abkunft, Berfaffung, Sitten und Spras chen.
- 2. Eine Geschichte der Meinungen biefer Rationen, bort und bann, ohne oder mit Erfolgen; nur redlich, gang, und so vielseitig en immer fenn kann.
- 3. Eine Grichichte der einzelnen und der Zusfammenbeberrichung biefer Nationen. Sie ift nicht blos die Deutsche Kaisergeschichte.
  - 4. Gine Geschichte ber Stande in Diefen ver-

schiedenen Bbltern, des gemeinen Mannes, ber Geiftlichkeit und bes Abels, ohne Rudficht auf ben Gesichtöfreis unfrer Zeiten; treu und ganz. Der obere Stand gelte wie der untere, und allenthalben spreche nur ber Mensch.

5. Gine Gefdichte bes Deutschen Rationalgeiftes. Mofer bat einige Bogen baruber gefchrieben; es mard ihm widersprochen und behauptet, bag Deutschland gar feinen Nationalgeift habe, Er fette diefer Bebauptung gutmutbige Patriotische Briefe entgegen, Die aber wie gewohnlich an ben großen Deutschen Nemo gefdrieben maren. Da nach bem Begriff ber Ameritaner jeder Strom, jeder Baum, jede Biefe einen Geift bat: follten die Deutschen Gichen, die Deutschen Berge und Strome bergleichen nicht auch haben? Es werbe alfo ber Deutsche Nationalgeift gegen folche Berlaumbungen in Schut genommen, und in Beispielen gezeigt, bag Deutschs land von jeber, unverrudt, in allen Standen einen Rationalgeift gehabt babe, folden noch babe und feiner Berfaffung nach nothwendig auf ewige Beiten baben were De -

Mehr als Gine Burgerfrone verdiente der Geschichts schreiber einer solchen Geschichte; einen Rrang von Gichens Buchen Fichtens und Lindenzweigen; nur — muß er ihn sich selbst flechten.

5.

Historische Zweisel über F. Nicolai's Buch von den Beschuldigungen, welche den Tempelherren gemacht worden, von ihren Geheimnissen und dem Entstehen der Freimäurer, Gesellschaft. 1782. (Mit einigen ungedruckten Zusäßen.) a)

- Si quid novisti rectius istis

Candidus imperti, si non, his utere mecum.

### Un herrn -

Sie werden sich wundern, daß ein so unfertiger Briefe steller wie ich, Ihnen auf das mir gestern überschickte Buch so bald antwortet; aber so ist's! Wenn einem Müsis gen der Federball gerade zugestogen kommt, schlägt er ihn mit der Hand weiter, oder fängt ihn gar auf. Ich weiß nicht, welches pon beyden ich thun werde; aber antworsten muß ich entweder gleich, oder ich antworte nimmer. Lassen Sie uns vom Ende anfangen; benn der Anhang über das Entstehen der Freim äurergesellschaft wird Sie wahrscheinlich mehr interessen, als die oft venstilirten Beschuldigungen des längst erloschenen Tempels herrenordens; mit einigen Worten über die lezten wollen wir schließen.

Seit Leffing mir feine trefflichen Gefprache, Ernft

a) Teutscher Mertur d. J.

und Falk, im Manuscript zuschickte, konnte es nicht fehr len, daß ich diesen Gegenstand, der mich als einen Laien sonst schon beschäftigt hatte, abermals vornahm, und ob ich gleich seinem System von der Entstehung des Freis mäurerordens nicht beistimmen konnte, durch die Unters haltung eines so sinnreichen gelehrten Mannes auf manche Punkte ausmerksamer wurde. Die Materie ist mir also ziemlich geläusig, und ich sange, ohne fernere Borrede, sosort an, Ihnen meine Zweisel über diesen Bers such kurz und rund zu sagen. Wenn ich den dogmatis schen Ton annehme, geschieht's nicht aus Anmaßung, sondern der Kurze halben und wie mir die Sache vors kommt. Seven Sie die historische Akademie, der ich dies sen Versuch freundschaftlichst zueigne, in dem ich meinen Autor Schritt vor Schritt begleite.

1, Leffing leitet Masonei von Tifch (Mase) ber. und erklart's durch eine gefchloffene Tifchgefelle idraft. Mas (Mias, Miafe) heißt allerdings Tifch, und bas Gimagge, Tifchgefell, tommt bavon ber. folden Sachen, buntt mich, fann man fich auf Leffina verlaffen. Krifch in feinem febr bekannten Worterbuch a) führt noch aus Raifersberg, bas Wort Dasgenofe fen fur Tifchgenoffen an, und bas Wort Maca, Gefelle, ftammt wirklich bavon ber. Beim Ugrifola beift die Berfammlung der Ritter oder die Tafelrunde Meffenei, und ich erinnere mich bas Wort bfter gelefen ju haben. Es ift auch ber teutschen Sprache vollig analog, wie bas Wort Mastopei u. a. beweisen. 3ch bin aber meit ents fernt, den Urfprung der Freimaurer mit Leffing biebon berauleiten; bier ift blos von ber Abftammung eines abne lichen Lauts die Rede.

a) S. 647. S. auch Schilter Glossar, Teuton. p. 576. 84. 85.

- 2. Gegentheils tann es gar nicht fenn, bag biefe Daffonei von Massue, (Clava, eine Reule) bertommt, als ob's societas clavata mare a); woher unfer Autor fogar bas Wort Club berleitet. Club tommt ber entweder pon Bleiben, jusammen rufen (Angel-Gachfifch clypian) ober beffer von tleiben , umfaffen, (Angel-Sachfich clyppan.) b) Wir haben noch in unfrer Sprache ben Musbrud, mobibetleiben, b. i. genau gusammenbleiben, fo wie bas eigentliche Bort Rlubbe ober Rluppe. Bir fagen noch, jemand in die Klubbe nehmen, b. i. in's Enge bringen u. f. Doch wozu mehrere folcher Wortfors fcungen, auf die es bier gar nicht antommt? Freimaus rerei bat weber von Tifch noch Drugel ben Namen; fondern von Kreis und Maurerei, wie bas Wort fagt. Free-Mason. Franc-Maçon ift ber Rame, und das teutiche Wort ift blos überfett.
- 3. Noch weniger trifft's dahin, daß Kirchen der Temspelherren de la Mason geheißen haben c). Das Wort Mason, Maison, Haus, war in der mittlern Zeit oft und in mannichfaltigem Gebrauche, wie die Beränderung desfelben in masagium, massagium, Masucagium, masata, mansura, mansio, mansionarius u. f. zeigen d). Noch brauchen wir's häusig bei adlichen, geistlichen, ritsterlichen Familien = Besithiumern, und das teutsche Haus, z. E. d. i. das Haus des teutschen Ordens, Prinz des Haus, z. E. d. i. das Haus des teutschen Ordens, Prinz des Hauses, Recht des Hauses, sind jedermann des kannt. Es gab also wirklich eine Zeit, wo in gewißen Gegenden der Tempelherren Residenzen vorzüglich das Haus genannt werden konnten; und der Name blieb, wie immer solche Namen bleiben. Also näher zur Sas

a) Nifolai. S. 157. b) S. Bachtere Glossar. S. 846.

e) Nitolai. S. 158.

d) S. du Fresne Glossar, med, latinit,

- che. Der Verf. findet es fur gut, auf die Rofenkrens zer zurudzugeben; Schade aber, daßich mich auch über ben Ursprung dieser Gesellschaft, die übrigens mit ben Freimaurern gar nicht zusammenhangt, noch viel wenis ger mit ihnen Gins ift, in keinem einzigen Punkt genau und ganz begegnen kann: benn
- 4. Es ift ganz unbewiesen, baß Balentin Anbrea je eine Gesellschaft ber Rosenkreuzer habe ftiften wollen, ober etwas ber Art im Sinne gehabt habe. Er fand eine zahlreiche Gesellschaft, ja vielerlei Gekten und Gahstungen vor sich, die er mit seinen paar Schriftchen theils zum Besten haben, theils von ihren Traumen abbringen wollte. Ich will jedes Mort, das ich gesagt habe, bes weisen.

Undrea felbft fagt in feiner gefchriebenen Lebensbes. fcreibung, die ich mit einer Buschrift und Randgloffen feiner eignen Sand aus der Wolfenbattel'ichen Bibliothet gehabt habe: jam a secundo et tertio post millesimum sexcentesimum coeperam aliquid exercendi ingenii ergo pangere, cujus facile prima fuere Esther et Hyacinthus Comoediae, ad aemulationem Anglicorum histrionum juvenili ausu factae, e quibus posterior quae mihi reliqua est. pro aetate non displicet. Secuta sunt Veneris detestatio et Lacrymae, tribus dialogis satis prolixis, quae invite me perierunt. Superfuerunt e contra nuptiae Chymicae, cum monstrorum foecundo foetu ludibrium, quod mireris a nonnullis aestimatum et subtili indagine explicatum, plane futile et quod inanitatem curiosorum prodat. Atque haec scriptionum praeludia fuere, quibus illam variae lectionis ingurgitationem exoneravi. - Alfo mar feine chymische Dochzeit blos ein ludibrium, bamit er bie gablreichen monstra feiner Beit burche jog: er fieht's felbft als eine Comodie oder Roman an.

mit bem er fich feiner übermäßig gesammelten Lectur habe entledigen wollen. Und mahrlich, bas ift bas Buch, jes bem, ber's uneingenommen liefet. . Unbrea batte Diche ter, Siftorifer, Philosophen, Theologen, Chymisten u. f. gelefen; er hatte ungeheuer viel gelefen, wie man aus allen feinen Schriftchen fiebet. Er mar ein feiner Ropf voll Ginkleidung und Dichtung, wie er benn beinabe nichts ohne Fiction ichreiben tonnte: (auch bies zeigen alle feine Schriften.) Best war er 21 (nicht 28) Sabr alt, ba er ben mirflich ichonen Roman, die chymifche Sochzeit, fcrieb: und fein eigenes Befanntnig, fo wie auch ber gange Inhalt und Zon ber Schrift, zeigen burchaus, daß die erften weitaussebenben Abfichten ibm gang fremde gewefen, bie ihm ber Berfaffer bes Unbangs aufchreibt. Er fant eine ungeheure Gette bor fich, batte fich auch an ihren Buchern vollgestopft, und wollte fich erluftigen, ober fie etwa beffern und von Thorheiten gurudfubren: nicht aber brutete er, auch nur mit Ginem Gebanten , bie Sette aus.

Und welches war die Sekte, foecundus foetus monstrorum, die er vor fich fand, und die ihm jum ludibrio diente? Das weiß jedermann aus der Geschichte des Jahrbunderts: es waren die Paracelsiken, Weigelias ner, Alchymisten u. f. die, vom Jahrhundert der Resformation her, Teutschland überschwemmten, und um so stärkern Anhang hatten, je mehr sie gedrückt und verfolgt wurden. Die Theologen haßten sie als Ketzer, die Uerzste als Marktschreier, die SchulsPhilosophen als Schwärsmer: der große Hausse indes trauete ihnen Wunderdinge zu, weil sie sich in das Rleid der Einfalt, Frommigkeit, Demuth, oft willkührlicher Armuth und 'einer Bereitwilsligkeit, allen zu dienen, einhülten, auch wirklich, wie uns läugdar ist, vieles Gute hatten. Man weiß, daß Arndt,

(ben Andrea febr boch hielt, und um beftwillen er viel leiben mußte,) aus Beigels Schriften manches in fein mabres Chriftenthum einruckte, und fo wie überhaupt die Extreme immer neben einander find, tonnte es nicht febe Ien, baf, ba in ber Theologie ber elendefte Streitton, in ber Philosophie ber leereste Bortfram berrichte, fich bie bentenden Ropfe und fublenden Gemuther auf die Begens feite ausammenrotteten und auch ba ben fo lodenben und fcblupfrigen Abmegen fich zu weit verloren. Alchymie, Muftit, Traumdeuterei, Aftrologie waren im bochften Unfeben und es konnte nicht anders fenn, als wie es ja auch jegt wieder ju werden anfangt - bag mans cherlei Betrug und Wahn babinter feine Buflucht fuchte. Beiden Extremen ging alfo ber vortreffliche Undrea in allen feinen Schriften zu Leibe; ber leeren Bortflauberei wie der Geiftsucherei, (wenn mir bas Bort erlaubt ift,) ber berrichenden Streitbegier, wie dem Betruge, der im Fine ftern schleichet. Deiftens that er's spielend; aber fein Spiel mar voll Ernft, voll Scharffinn, voll Gute des Bergens und umfaffender Ausficht. Gold ein Spiel mar auch feine Fama Fraternitatis a), nebft der Allgemeis nen und General-Reformation ber gangen weis ten Belt, barinn er die Geschichte von einem Chris flian Rofentreug, ber icon in feiner Chymifchen

a) Die Fama Fraternitatis ist wirklich 1615. gebruckt: sie war aber viel früher schon im Manuscript umhergegangen. Denn hafelmeier in Eprol hatte sie schon, wie er selbst fagt, 1610. gelesen, und beantwortete sie 1612. schon mit einem gebruckten Schreiben, das sich anhebt: "wie Ges, "ringfügige von der Theophrastischen verworfnen Schul und "Tyrolischen Minerals Gebürg wünschen." Es erhellet als so, bei welcher Gattung Leuten die Andreaischen Schriftschen anschlugen.

Doch zeit erschienen mar, weiter bichtete, fie mit Reisfen, Wunderzugen, Regeln und Confession einer geheismen Gesellschaft ausschmudte, wie sie bas Zeitalter liebete und in hundert abulichen Traumen im Ernft glaubte a).

5. Aber wie fam er jum Ramen Rofentreug? Eris ftirte ber Name ichon als Gette? ober ift er, wie unser B. fagt, "allegorisch, bag bas Kreuz die Beiligkeit, Ro-"sen bie Berschwiegenheit ber Gefellschaft andeuten foll-"ten; baber tommen, fahrt er fort, die 3 Rofen auf den "Schurgen ber Freimaurer u. f." b) Richts von allem! Dag Rreug und Rofen bei Alchymisten und Theosophen lange fehr beliebte Zeichen gewesen, ift bekannt; daß ber Name Ritter vom Rofenfreug fcon flingt, fagt uns bas Dbr; bei Undrea fam aber eine andre fimple Urfache, balb Spaß halb Ernft, hingu, warum er in ber Chymifden Sochzeit feinem irrenden Ritter, ber im Grunde er felbst ift, diefen Namen mablte - nehmlich - erichreden Sie nicht - bas Rreus und vier Ros fen waren fein Familien. Detfchaft; er tonnte und mußte fich also im eigentlichen Berftande Ritter von Rofentreug nennen. Schon fein Groß = Dater, ber berabmte Jakob Andrea c), batte es, und ba biefer eis.

a) Man f. hieraber noch weitere Erläuterungen des Verfass fere in seiner Vorrede zu Sonntage Uebersetung von Andred Dichtungen 1786. (Im XIII. Band der Werke zur schönen Lit. und Kunst.)

ъ) б. 71.

c) S. Fama Andreana reflorescens, curante Io. Val. Andreae 1630. bep ben Bilbniffen ber Familie. Der Sohn unfers Balent. Andrea nannte seine beiben Edchter Augustana confessio, die andere Formula concordiae, wors aus man den Geist der Zeit abnehmen kann; wenn man ihn nicht sonst ichen aus hundert Denkmalen wüßte.

nes Schmidts Sohn war, und das Geschlecht zuerst hers aufbrachte: so hatte er's, als ein eifriger Lutheraner und Mitversaffer der Formulae Concordiae, wahrscheinlich aus Luthers Petschaft mit dem bekannten Bers:

Des Chriften herz auf Rofen geht, Wenn's mitten unterm Kreube fieht,

gewählt. Andrea spielt in seinen Schriften oft darauf an, und findet unter dem Kreuz die wahren Rosen, d. i. Weisheit, Freude und Ruhe der Seele; doch ohne Theosfopische Grillen und mystische Gaukeleien — —

Die Theophraften nahmen bas Ding anders: benen fam der Rame, bie Fiction von Christian Rofenfreug aus Reg und Damastus, die Chymische Bochzeit und geheime Kraternitat, recht. Jeder fnupfte bran, ober fog baraus, mas er wollte: bem Rinde war ein neuer Name gegeben und das hatte man erwartet. Es ift unglaublich, wie viel Schriften und Schriftchen in ben Jahren 1614-1610 aber die Fraternitat berausgekommen, und wie fchnell manche wieder gedruckt find. 3ch tann Ihnen, ba der Autor 2 anführt, gegen 50 anführen, bie ich alle vor mir habe; die größern Werte von Flubb, Maier, u. a. noch ungerechnet. Das unfer Berf. bavon anführt, ift fehr unvollståndig; es ift aber auch taum ber Rebe werth, in langen Titeln ber Urt vollständig zu fepn, wenn man nicht ben 3med bat, eine charakteristische Geschichte bies fer Setten ju ichreiben, welches jest meine Abficht nicht ift. - Genug! Unbrea fab bald, mas fein Spaf fur ernstliche Bermirrung in ben Ropfen biefer Leute machte, und that mas er konnte, feine Abficht deutlicher zu erflaren. Er fchrieb feine Turris Babel, feine Institutio magica pro curiosis, seine Invitatio ad fraternitatem Christi - und was foll ich alle feine Schrifts

den anführen? benn in jeber fommt etwas biefer Art vor. Ich munichte, bag ber Ungenannte, ber im Deutschen Mufeum und fonft, einige Gebichte, Parabeln und Ges fprache von ihm befannt gemacht, und ein Dentmal beffelben aus feinen Schriften fur unfre Beit veriprochen bat, fein Bort bald erfullte. Es ift ein ungemein Scharffinniger, die Welt tennender, bichterischer, lieblicher Beift in feinen Fictionen: und viele berfelben bat unfre Beit bochnothig - - Schon bas ift ein Beis den von ber munderbaren Ueberlegenheit biefes Mannes aber fein Zeitalter, bag ein jugendlicher Scherg, eine geiftliche Rurgweil, wie er's nannte, in ein Paar Bogen von ihm, gebrudt und ungebrudt, fo viel Bemes gung machte. Richt jedermann gelingte, einer fo gable reichen und unter fich felbit fo verschiednen Sette, ja eis nem Reft von Setten, in ben cultivirteften ganbern auf einmal einen Ramen ju geben burch - einen Spaß feines Petichafte a).

6. Dagegen aber ift's vollig unerweisbar, "daß Ans

a) Mehr als das angezeigte und erwiesne hat Andre a nie mit den Rosenkreuzern zu thun gehabt, auch nicht zu thun has ben wollen. Da er in Worten und Schriften zur Fraternis tät des Christenthums rief, that er's auch im Werk, und stiftete 1620. eine societatem Christianam, die er in sels nem Leben selbst beschreibt; es war eine Gesellschaft der Wohlthätigkeit und Milbe, die viel Gutes gewirkt hat. In seinem Leben sagt er, wenn er auf diese Schristigen kommt: Successit demum post unam alteramque ad fraternitatem Christan, invitationem ludibrio illo Rosencruciano oppositam, ille plenus invidia Menippus eto. So sah er also die Sache fortgehend an: auch in seinem Theophilo sind starte Stellen gegen die Kosenkreuzer.

"bred mit feiner gama und Reformation ber "gangen Belt, bem Bacon ju feiner Instaura-"tione magna, wo nicht die erfte Idee, boch eie "nen Untrieb mehr gegeben babe" wie unfer Aus tor vorgiebt. Wer die Schriften Bacons und die Fraternitat gelesen, wird fich mundern, wie die beiben Sachen jufammen fommen; bier Scherg, dort ber grundlichfte Ernft, ber aus bes Englischen Weltweisen ganger Seele berausgeht, und, wie offenbar zu feben, fein Rervenfaft, bas Wert feines Lebens und Dafenns ift. ne Schriften greifen fo febr in einander, er wiederholt feine beften Gebanten fo oft und auf fo originale Beife, bag man fieht, fie find aus feinem Bergen erwachfen, in feiner Bruft genahret. Bumal die Instauratio magna scientiarum, was batte fie mit biefer allgemeinen Reformation im Munde eines Rofenfreugers gemein? Auch ben Titel nicht einmal, benn diefer lag in ber Sache, im Inhalt bes Werks felbft; und wie große Titel hatten Lullus und die Scholaftifer ichon gebrauchet! - Die Gin-Fleidung feiner Atlantis (fo beift bas Buch, nicht Ata-Iantis, wie bier immer gebrudt ift,) burfte nicht die minbefte Beziehung auf Undrea ober die Rofentreuger haben. Es ift ein Roman, wie es damals ja mehrere gab, won bon ich bes Morus Utopien, Anighte Mundus alter et idem, bes Campanella Civitas Solis allein anführe, und aus Buchern, die dem Bacon gewiß naber mas ren, viel mehr anfuhren tonnte. Jedermann weiß, wie ber Geschmad an munderbaren gandern und Reisen bas mals herrschte; nicht in England allein, wo unter ber Ronigin Elifabeth Birginien entbedt mard, und unter Jatob ber Ritter Raleigh ja bas Goldland entdeden wollte; fondern beinah in allen gandern Europens. schreibungen tamen baufig beraus, erdichtete und mahre:

wie in ben bunkeln Zeiten die Pilgrimschaften bas beliebs te Behifulum geiftlicher Romane gewesen waren, fo murben es jegt Entbedungen, Schiffahrten, Reisen. con fand alfo die Platonische Atlantis wieder, und framte feine gelehrte Ideen auf berfelben aus, wie Gibnes fein Arcadien fchrieb, und nach ber Beit fo viele Utopien, gludliche Infeln u. bgl. geschrieben murben. Unferm Philosophen mar die Ginfleibung und Dichtung bes Bangen überhaupt bas Rleinfte; in ihnen geht ber Phis losoph oft mit dem Dichter durch. - Rurg Die Atlantis hat mit den Dichtungen der Rosentreuger im Befentlichen und Gangen nichts gemein: ber weiffe Turban und bas rothe Rreug auf bemfelben, die einmal als Bierrath bortommen, find Bierrath im Geschmad ber bamaligen Beit, wo anslandische und Ritter - Ideen fich mischten. - Endlich wie konnen boch Rosenkreuger zu Bacons Instauratio magna auch nur Unlag, geschweige die erfte Ibee geges ben haben? Bacon mar 1561 geboren a); icon in feiner Jugend bezeigte er einen Edel am Ariftoteles: 1586 fdrieb er ichon feinen Temporis partum maximum, welcher Ras me weit mehr als Instauratio magna fagen wollte und ben Borrif feines großen Baues ber Wiffenschaften entbielt, wie er nach 40 Jahren selbst fagt. 1605 tam sein Buch vom Bachsthum ber Biffenschaften beraus, an bem er von Jugend auf gearbeitet batte; und die gefarbte Dunft = Wolfe der Rosenkreuger entstand 1614. 15. also 10 Jahre, und nach bem erften Wert, bas auch Gruter gesehen bat, beinah 30 Jahr spater -

7. Eben fo unbewiesen ift's, baß Bacons Schrife

a) S. Bacons fehr vollftanbige Lebensbeschreibung in ber Britt. Biographie, Th. 1. S. 301. teutsche Ausgabe.

ten, zumal seine Atlantis mittelbar ober unmittelbar zu Errichtung einer Gesellschaft esoterischer Wissenschaften, in ber man die Geheimnisse der Rosenkreuzer geschwinder zu erfahren hoffte, Anlaß gegeben, und daß diese 1646 errichtete Gesellschaft der Orden der Freimaurer gewesen oder geworden sen alen Dhne Zweisel werden Sie, mein Freund, hier am ausmerksamsten werden; und ich selbst bin es, denn alles Vorige gehort bewiesenermaaßen nicht hieher. Dieser Punkt muß also strenge dargethan werden, wenn in der Lypothese des Versassers vom Entssehen des Freimaurer-Ordens Etwas bewiesen sen sollig geschichts widrig.

Dag Bacon gur Errichtung ber Societat ber Bif. fenfchaften in London Unlag gegeben, ift befannt; es ift aber auch gabel, bag er bies vorzüglich burch feine Atlantis gethan habe. Sein Ronig Salomona in Ben Salem (Jatob I.) führte von feinem Entwurf nichts aus, und ber Gobn beffelben mit bem Palmameig (Rarl L) Fonnte bavon nichts ausführen. Einzelne Gelehrte verfammleten fich; und es mare fcblimm, wenn biefe fich ber Gintleidung der Atlantis megen versammlet batten, zu der fie in den damaligen verwirrten Zeiten fo menig Ausficht vor fich faben; fie thaten's aus Liebe gu ben Biffenichaften und der neuen Methode felbft, bie Bacon in feinen großern Schriften fo nachbrudlich empfohlen batte. Eben weil fie faben, daß der Traum der Atlans tis bin mar, ober bag man noch lange barauf warten muffe te, griffen fie bas Wert gang romanlos an, wie Sprats Beschichte ber Societat beutlich faget.

a) Micolai, G. 183-193.

Run aber ift's gang unbewiefen, bag fich biefer exoterifchen Gefellichaft entgegen eine efoterifche gufammengethan habe, und bag bies bas Entfteben ber ' Freimaurergefellicaft gewesen, die Afchmole fo nach 1646 errichtet habe. Wer war begieriger, als ich, von biefer unerhorten Sache ben Beweis a) aufzufolagen? und wer war erstaunter, als ich, ba ich ibn aufschlug? Gerade bas entschiedendste Gegentheil enthalt Die Stelle von bem , was der Berf. fagt , und ich begreiffe Die Citation noch im geringsten nicht. Go beißt die Stels le: "Den 16. Oct. 1646. wurde Ufchmole zu einem Mit-"bruder ber alten und ehrmarbigen Gefellichaft der "Freimaurer ermablt, welches er fur einen febr vorzuge "lichen Charafter anfab. Er bat uns daber von ber Lo-"ge, welche ju Barrington in Lancaschire ange-"legt worden, eine febr umftanbliche Nachricht ertbeilt; aund in einigen feiner Sandichriften find febr ichatbare "Sammlungen befindlich, welche die Beschichte der Freis "maurer betreffen." Alfo mar bie Gesellichaft ber Freis maurer icon eine alte, ehrmurbige Gefellichaft, ba Aldmole in fie trat, eine Gesellschaft, beren Alterthum er ale Alterthumeforfcher gum Gegenftande feiner Untersuchungen machte. 'Und Ufchmole hatte fie errich. tet? Sie batte ju Warrington eine Busammentunft gebalten, aber zu London zuerft ihre Confifteng befommen? 3ch forbre Gie auf, mein Freund, mir in Schriften als ter und neuer Beit eine unftatthaftere Citation gu geigen.

Und die weitlauftige Note b) der Lebensbeschreibung fett ja ben Umftand diefer Aufnahme und der Untersus

a) Biogr. Britann, Th. 4. Der Ueberf. S. 740.

b) Note E. S. 740.

dungen Mich mole's über bas Alterthum ber Gefellichaft in ein vielleicht nur zu belles Licht. Es wird bie Quelle angeführt, woher der Lebensbeschreiber den Umftand bat: es find Briefe, die Dr. Rnipe bem Berfaffer mitgetheilt. in benen folgendes bie Stelle ift, aus ber jene Relation flog: "In Unsehung ber alten Gesellschaft ber Freimau-"rer, von welcher Ihr fo viel zu wiffen begierig fend, als .. man mit Gewigheit wiffen tann, will ich euch blos foe "biel melben, daß bafern unfer murbiger Bruder E. "Ufchmole feinen gehabten Borfat zu Stande gebracht "batte: unfere Bruderschaft ibm eben fo viel zu verdanten "gehabt, haben murde, ale bie Bruder von dem bochans "sebnlichen Orden des Sofenbandes." (Alfchmole ichrieb nehmlich eine Geschichte deffelben in Rolio, beren Titel ich unten anfuhre a). "Ihr habt nicht Urfache, Guch "biefen Ausbrud befremben gu laffen, ober benfelben fur "gar ju vermeffen ju halten. Die Oberhaupter biefes "Drbens baben es nicht fur ichimpflich gehalten, unfre "Mitbruber zu fenn; und es bat Beiten gegeben, ba fo-"gar Raifer Freimaurer gewesen find." (hier folgt ber Umftand, den Dr. Dr. anführt, daß die Bulle unter der Regierung Beinriche III. nicht die Freimaurer, fondern bie Daurer angebe: er bat fie mitten aus der Erzählung, bie gegen ihn ift, berauszureißen fur recht gefunden; ich wiederhole fie alfo nicht. Der Brieffteller fahrt fort:) "In Unfehung ber Beit und ber Urt und Beife Diefer Un-"ordnung (bes Freimaurer : Orbens) will ich etwas aus "biefen Sammlungen (nehmlich bes E. Afchmole) erzah. "len. St. Alban, ber erfte Martrer von England, bat

a) the Institutions, Laws and Ceremonies of the most noble Order of the Garter by Elias Ashmole, Esq. Lond. 1672. fol.

"bas Maurerhandwert allhier eingeführt, und von feiner .Beit bat daffelbe, wie es ber Lauf der Welt mit fich ge-"bracht bat, balb mehr, balb meniger geblubet, bis auf "bie Beiten bes Ronigs Abelftan berab." - - Erlauben Sie, bag ich nicht weiter fortfahre. Der Alterthums. forfcher Afchmole gefällt mir fo wenig, als Afchmole ber Aftrolog und Abept. Er fuhrt ben Orben burch bie Mormannischen Furften bis auf feine Zeiten hinunter; bas mertmurbiafte babei ift, daß er eine Parlaments : Afte Beinrichs VI. gegen die Freimaurer auführt, bie ihnen Rapitel und Logen ju halten verbeut, und nachber, beißt es, aufgehoben murbe. Ich mare biefe Afte, bie in Kerbin. Pultone Collect. of Statutes Henr. VI. cap. I. fteben foll, ju lefen begierig. Uebrigens geftebt ber Berfaffer biefer Rachricht, bag, "weil biefe Gefellichaft fo .alt ift, baß fie beinah bober binauffteigt, als die Urtun-"ben reichen, fo fen es tein Bunber, bag bie Geschichte "berfelben mit Rabeln vermifcht fen u. f." Snug fur uns, baß Afchmole diefe Gefellichaft 1646 nicht geftiftet, fonbern als einen Gegenftanb bes grauen Alterthums betrachtet und fogar bis auf St. Alban gurudgeführt ba-Noch beschreibt Aschmole felbft eine Loge, ber er 1682 um 5 Uhr Nachmittage in ber Maurerhalle in Lonbon beigewohnet, in ber er ber alteste gemesen, inbem feit feiner Aufnahme 35 Sahr verfloffen waren. Er nennt Die Mitglieber und fagt: "wir murben alle in bem Beine "hause bes halben Monds in Cheapfide mit einer ichonen "Mablzeit bewirthet, welche auf Roften der neuaufge-"nommenen Kreimaurer jugerichtet worben." Das maren alfo bie efoterischen Biffenschaften, bie, nach ber Meinung unfers B., bie von Afchmole 1646 aufgerichtete Gesellschaft ber gr. D. trieb! Und bies ift ber Grund feines gangen Gebaubes! Wie werben Folgen, Die Sparren und katten bes Gebäubes fenn! Doch ich habe mich mube geschrieben: Leben Sie wohl ").

#### Bwep (ungebructe) Bufabe bes Berfaffers.

#### t) Rofentreuger.

) Kaum icheinen zwer Sombole weiter aus einander zu lies gen, als bas Rreug und die Rofe; biefe ein Sinnbild ber Kreude und bes Bergnugens, ber Jugend und Schonbeit, ber Luft und Liebe; jenes ein Symbol bes Somerzes und ber Schmach, ber Gebulb und ganglichen Unterwerfung. Indeffen bat die menschliche Phantafie, burch bas Chriftens thum begeistert, and fie ju vereinigen gewußt; am guß und auf der Dornentrone des Kreuges entsprangen Rofen. Der Rofenfrang in ben mittleren Beiten und fo manche Bruberichaften beffelben gierten fich mit biefen Symbolen ! der Mpftit war fie fehr milltommen , da fie Luft und Schmert, Liebe und Gebulb, Schmach und Ebre in ben bochken Ers tremen paarte. Die Bereinigung biefer Symbole muß man alfo nicht ale eine Erfindung biefes und jenes betrachs ten: Rrent und Rofe fprechen fich felbft aus, und bie Brus berschaften bes Rofenfranges, nebst vielen geistlis den Devilen und Emblemen bereiteten anuglam au einet Gefellichaft por, bie fich Rofenfreuger nannte. Es burfte nur eine Anregung folder Art, ale Joh. Balens tin Anbred's fama fraternitatis und eines Chriftian Rofenfreug erbichtetes Dafevn, um ben lieblichen Ras men aufzufangen, und eine fcon vorhandene gerftreute Schaar fabrender Ritter mit biefem doppelten Symbol gu bezeichnen. Das Rreng genommen hatten fo viele Balls fahrer nach bem beiligen Grabe; Rriegebeere, ja alle Christenkinder und Seiligthumer wurden bamit bezeichnet :. warum follte man nicht bem Rreug bie Rofe gufugen, um nach eines Chriftian Rofentreug Grabe im Geift gu mallfahrten? Waren boch in feinem erdichteten Leben fos mohl als im Befenntnig ber Bruberfchaft alle geheime

### 3 meiter Brief.

Sie glauben doch nicht, bag ich mir aus bem hrn. Afchmole, Aftrolog und Antiquarius bes Orbens ber

Buniche ber Menichen, nach Bollommenheit, Bruberlich: feit, langem Leben, bem Stein ber Beisen, einer allgemeinen Reformation ber Welt u. f. vereinet. Allenthalben also, sobalb die sama fraternitatis erklang, suchte man diese geheime Gesellschaft, glaubte sie sich nabe, ja sich in ihr: benn allerdings follten, nach ihres Dichters Bunsch, alle erlesen Menschen zu ihr gehoren.

Einige Urfachen beforberten im Anfange bes fiebengebnten Jahrhunderts die gefällige Annahme biefes Bahnes. Im Jahrbundert ber Reformation waren fo viel Gecten fturmend ausgebrochen, bie alle mit bem Ausgange einet Reformation, die bas Gange ber Belt nicht batte verbef: fern tonnen, ungufrieben maren; fie wollten weiter bingus, bie Wiedertaufer , Die Weigelianer , Die Schwarmer. Groß, tentheils mar ihre Gabrung vorüber; und um ben Bunfc nicht gang aufzugeben , war es jest ein angenehmer Traum, fic biefe gerftreute, verborgne Brubericaft, im Stillen auf's allgemeine und großefte Gute wirfend zu benfen. Bon Borten und Baffen ichritt fie gleichfam gur ftillen That. Noch willfommner ward ihr Bunich baburch, bag man bie Beiten abnte, bie fommen warben, und bie man icon auf bem Bergen fublte. Der bofe breifigiabrige Rrieg war im Anguge; es war bie fcmule Stille vor'm Unges witter, ba jedes erfrifdende Luftden mobl thut. Die ftreis tenden Theologen endlich, die im'Rampf gegen ihre ebemas ligen Reinde ju große Sieger worden waren, als bag fie nicht auch ben fleinsten Ruf von einem neuen Reinbe beachs ten mußten, fie gaben ber Rama ein Gewicht, bas fie nicht batte, und breiteten fie badurch aus. Dabet, bag ber Ers finder diefer Dichtung Undred in fpatern Jahren fie felbft jurndminichte, ba er ihren Migverftand und Migbraud fab; es tamen Beiten, ba man fic wefentlicher und mahret

Freimaurer, fo viel mache? Ich fann's indeffen nicht lauge nen, bag ich feine Sammlungen über bie Geschichte befe

susammenthun mußte, als durch Dichtungen solcher Art, bie in ber Luft schwebten. Der Freund ber Nothleidenden, Andred, ftiftete auch diese reellere Gesellschaft.

Bie gern lebt das Publifum im Bahne! Bas zu uns frer Zeit die geheimen Jesuiten, waren damals die Nossenfreuzer; allenthalben und nirgend. Sehe man auf die "gute Cinfalt unsrer Borfahren, die Broschüren solcher Art glauben konnte," nicht so verachtend herab; wie erbarms lichen Bahnschriften hat man zu unsrer Zeit nicht geglaus bet!

Bas bie Rofenfreuger herunterbrachte, mar ber belles re Aufgang ber Runfte und Biffenschaften felbit. Sermes tifche Merate, Paracelfiften, Goldmacher, Lebenseffenabes reiter, mußige Ropfe, bie nach einem Bilbe ber Bolltoms menbeit ftrebten, Doftifer, balbgelehrte Somaber und Danfophen batten fich an ben fußen Namen gehalten; je mehr die mahren Biffenschaften, Naturfunde, -Chemie, Araneifunft, je mehr mabrhaft gelehrte Afabemien und Gefellichaft in Gang tamen, befto mehr fiel bas Unfeben ber Alchemiften und Rofenfreuger. Bor einer Gocietat der Wiffenicaften in London tonnte Robert Eludb nicht bestehen; Leibnig und Jafob Bohm paaren fich uns eleich. Dicht eben bas vortheilhaftefte Beichen ift's alfo für ben Rubm unfrer Beit, wenn wir wieber rudwarts deben, und nach Christian Rofentreng Grabe malle fahrten. Als Dammerung waren jene Beftrebungen gu ibrer Beit gut, beilfam, nothwendig; es haben fich in ibnen große Seelenfrafte geaußert: wer wird aber immer bammern ? und traumen wollen, wenn die Sonne boch am Girmament ftebt?

Irrig ift's also auch gang und gar, wenn man Freimaus rer und Rosenfreuzer fur eins halt, und bas Erscheinen iener in der literarischen Welt von Andrea's Kama an das felben, ober sein Leben von ihm selbst geschrieben, sehen mochte. Was der Berf. seiner Lebensbeschreibung hievon anführt, ist eine Nachricht durch einen Dritten, dazu eisne so späte und beinahe anonyme Nachricht. Ich führte sie nur an, weil hr. N. sein Entstehen der Freimäurers gesellschaft darauf grundet, und lasse dabei die altere Gesschichte des Ordens ganz an ihren Ort gestellt seyn.

Wir blieben neulich dabei fteben, daß der Orden, bes fage des angeführten Citatum, nicht von Elias Alchim os le 1646. gestiftet fep \*). Laffen Sie uns jest seben,

tiret. Bon Freimdurern wußte mahrscheinlich Andred nichts, die auch einen ganz andern Ursprung, andre Nasmen, eine andre Tendenz und Verfassung haben. Das sich zu jeder Zeit hie und dort Rosenkreuzer zu ihnen thatten, wohl gar ihr Bert und Besen in jene Gesellschaft brachten, ist befannt, auch aus der Natur geheimer Gesellschaften erklärlich.

<sup>2)</sup> Note and bet Sanbichrift bes Berfaffers.

<sup>\*)</sup> Von Elias Afchmole noch ein Wort. In meinem ersten Briefe eitirte ich die Stelle ans seinem Leben, wie ich sie in der brittischen Biographie sand, und sie der ehrwürdige D. Knipe commentiret. Sie sagte nicht, was sie für hrn. R. sagen sollte, ja sie sagte wider ihn aus, und das war zur Sache gnug. Seitdem ich Aschmole's Geschichte des Ordens vom Hosenbaude gelesen, muß ich dazu sehen, daß mir die ganze Stelle vers dächtig vorkommt, wenigstens ist's gewiß falsch, was D. Knipe vom Alter des Freimäurerordens über sie ausgiest. Aschmole füngt sein gelehrtes und keißiges Werk mit einer Abhandlung vom Ritterthum überhaupt an, und geht alle Orden durch, die ihm in der Welt bekannt sind, so daß er die Kitter des Königs Montezuma in Meriso

8. daß er nicht zu ben efoterischen Rosenkreus zerwissenschaften gestiftet senn barfe, beren Geneas logie und Indieien ber Berf. anführt a). Als Laie kann ich nur aus gedrucken Buchern reben, aber aus eben ben gedrucken Buchern, aus benen ber Berf. des Bersuchs folgert.

Er halt's far die Ubsicht ber Gesellschaft, "im eigents,,lichften Berftande bas Salomonische Saus zu bauen, "welches die neue Atlantis beschrieben hatte. Auch

nicht ausschließt; von ber Freimaurergesellschaft fein Wort. Alfo ift's Bind, wenn Anipe fie bem bodanfehnlis den Orden bes Sofenhandes gleich ichant, und ben Elias Afcmole and ther fie eine Gefdicte forei: ben laßt, die von St. Alban anfangt. Lefen Sie Afche moles Geschichte, und die Luge wird Ihnen pur ju plump portommen: einem Geschichtschreiber, wie Afcmole, tonnte folde Deduftion auch nicht traumend in ben Ginn gefom: men fenn. Ja ba biefes fein Buch, in bem er alle Orben und Gefellichaften burchgeht, 1672 herausgefommen, und er 1646 in die alte und ehrwurdige Gesellschaft ber Kreimaurer aufgenommen fann foll, ber er mit feiner Golbe ermahnet: was ift mahriceinlicher, als bag bie gange Stelle in feinem Leben, die von der Kreimaurerei redet, auch ju bem Stanbe gebort, ben Leffing in feinem Ernft und Kalt ben'Blingenben aus ben Mugen wifden wollte. Afchmoles Leben fam 1717 beraus, ba bie Forgerp's biefer Art icon vollig im Lauf maren - Denigftens behalt Leffing immer Recht, baf vor bem Anfange biefes Jahrhunderte in feinem gebrudten Buche von der Rreis maurerei Meldung geschehen, benn Afch mo be Leben ift 1717 gebrudt worden. Die Stelle mag übrigens acht ober un: acht fenn, fo bleibt Br. R. Sppothefe von ber Entftehung bes Freimaurer : Ordens, die auf fie gebaut fepn foll, uns gegrundet: benn bie Stelle ift ihr entgegen.

a) 6. 188, 194.

"follte es fo unbefannt bleiben, wie die Infel Benfa-"lem mar, bas beißt, bie Renntnif ber Ratur ber "Dinge follte in Diefer Gefellichaft efoterifc "gelehrt werden. Die Stifter diefer Gefellichaft ftell-"ten ihre Absicht bildlich vor. Buerft bildeten fie die als "ten Gaulen bes Bermes ab, aus beren gebeilige "ten Nachrichten Samblichus alle 3meifel Porphyrs "beantwortete. Darauf flieg man auf fieben Stufen gu "einem Eschequer ober vieredig getheilten Boben, bie "bobere Renntniß anzudeuten; und barauf famen bie "Sinnbilder der Schopfung ober bes Berts ber "feche Lage, welche ber Gegenstand bes Salomo-"nifchen Saufes fenn follten. Es maren eben biefel-"ben, die auf dem Fig. I. abgebilbeten alten geschnittes "nen Stein befindlich find u. f." - Um Stein ift nichts; er ift eine fehr gewohnliche gnoftische Abrare. Laffen Sie uns feben, mas an ber gegebnen Deduction fen.

Buerft: Was hat biese Gesellschaft mit bem Salos monischen hause zu thun? Ich erinnere mich von Sas lomons Tempel reden gehört zu haben, und von den beiben Saulen, Jachin und Boas. Standen diese aber an Salomons hause? Sezt sie die Atlantis dahin? Der Unterschied ist auffallend und schneidend.

Zweitens: Salomons Haus aus der Atlantis? Wer diese lieset, findet: es hat Keller, Thurme, Kathes der, Schallkammern, Garten, und was weiß ich mehr; anigmatische Saulen, alchymistische Bilder habe ich dars inn nicht gefunden. Das Wort Haus heißt in ihr offens bar so viel als Hall, Collegium, wie es auch erklart wird. Salomons : Hall heißts, dem König Jakob zu Chren, den Bacon oft mit Salomo verglich, und der auch wirklich die Nehnlichkeit mit ihm hatte, daß er viel Kluges sprach, und manches Thörichte that, wie sein judischer Vorsahr. Den doppelten Namen dieses Colles

git hat die Atlantis weitläuftig erkläret, und es mare Sunde, an einen myftischen Tempel Salomons das bei nur zu benten.

Drittens, wie kamen zum Salomonischen Tempel bie Saulen Hermes? Jachin und Boas heißt Stars te und Kraft. Erklärte aus diesen Worten Jamblischus etwas? Holte Er etwas aus Salomons Tempel? So wenig Salomo etwas aus Jamblichus holte.

Biertens. Und wie kommt der gewürfelte Boden zum Symbol der höhern Weisheit? Exchoquer ift ein höheres Gericht, nicht eine höhere Weisheitsstube, und im Tempel ift ja kein Court of Exchequer so wenig als in Salomons hall bei Bacon. Das Collegium der sechs Tuge, wie vernänftig hat's Bacon in seiner Atlantis erkläret! wie in der Welt gehört's aber zum Exchequer, oder zu Salomons Tempel? — a)

Ohne Zweifel werben Sie mude zu lesen, mein Freund, wie ich zu schreiben: benn es ift keine angenehme Sache, Worter, die wie im Traum zusammen kommen, aus eins ander zu seigen und zu zeigen, daß sie — Worte im Traum find. Die Seele liebt Fortgang der Ibeen; kann ich aber bafur, daß und der Autor diesen nicht gewähret? Ich gebe jeder nenen Behauptung mit Eifer und Neugier enta gegen: und sie zerfährt mir vor den Augen wie eine ges sachte Wolke. — Denn

9. womit bat's ber Berfaffer bewiesen, bag b) feit bem Tobe bes Ronigs Raris I. Die Freimaurerei eine Des

a) Die Wolfensaule, die die ersten Bewohner nach Bens Salem wies, ist — eine Wolfensaule, und hat weder mit den Saulen Hermes, noch dem Salomonischen Hause ets was zu schaffen.

b) S. 196. 97.

de ber Roniglichgesinnten gewesen, "worinn verschiedne "Leute deshalb aufgenommen wurden, weil sie unter "dem Schein dieser schon bekannten Gesells "schaft sich ohne Argwohn versammeln konns, ten." Er muß selbst gestehen a), daß bei der geheimen Parthei ber Koniglichen der Name Freimaurer nie genannt mird. — Chemals fanden die Allegoristen einen geheimen Sinn in der Bibel, ob sie gleich gestanden, daß die Worte ihn nicht geben konnen. Ein solcher mystischer Sinn in der Geschichte — so ist mit aller historischen Wahrheit am Ende!

Bomit beweiset's ber Berf., bag ,biefe geheimen Bus "fammenfunfte nichte geringere gur Abficht batten, als "bie Unbanger bes Parlaments zu vermindern, ben Leu-"ten von Unfeben bie Republit verhaft ju machen, ben "Tob bes Ronigs ju rachen? bag man b) einen gebeis "men Musichus gemacht, bas Salomonische Daus "fahren laffen, und Beichen bes Tabes com ermor-"beten Berrn gemablet?" Ueber bas Miles fein Wort eines Erweifes, auf ben bach in einer biftorifchen Gache Alles ankommt! Ja endlich, so viel ich als Laie einsehe, beben fich die Cachen jum Theil einander felbft auf. Der ermordete Deifter foll ber Ronig Rarl fenn - c) QBie? und man batte bie Symbole beibebalten, auch ba bas verlohrne Mort, ber Cohn bes Ronige (nach bes Berf. Deutung) wieder auf dem Thron mar? ba er eben, wie ber Berf. ergablt, burch bie Bemubung ber Freimaus rer auf dem Thron mar? Welche Sinnlofigkeit - Trauerund Todes : Symbole beizubehalten , wenn man por ben Augen bes gangen Ronigreichs fich freuen barf, bag ber perlohrne Sohn (bas war Rari II, auch nach feiner Les

<sup>/</sup> a) G, 197, b) S, 198. c) Chend.

bensweise) gefunden ift? Wem fpringt's nicht in's Auge, in welches verächtliche Licht ber Orben gefett murbe, menn die Cerimonie noch fortbauerte? Er fame noch gus fammen, den Tod Rarle I. ju bedauren, feinen verlohre nen Sohn (Karl II.) ju suchen und auf den Ihron ju feten, als Rinder ber Bittme die betrübte Frau Mutter zu troften? - Ferne fep's von mir, einer Gefellichaft fo viel ehrmurbiger und fluger Danner fo etwas auch nur mit einem Gebanken gur Laft ju legen! bas falfche Licht liegt blos auf ber Spothese bes Berfaffers. Welche gen gwungne Deutung ift's, daß bas verlobrne Bort ber Sobn des Ronigs fen, weil - im Aufange des Evanges lium Johannis bas emige Wort und ber ewige Sohn Eins find? da boch (nach G. 212, verglichen mit G. 192.) der Berf. felbft ben Ausbrud Maurerwort (Masons - word) anführet. Go unnaturlich biefe Deus tung ift, wird's auch die vom getapften Deifter fenn, worüber ich benn ale Laie nicht urtheilen fann.

Dafür halte ich mich lieber an die Geschichte. Wie in der Welt beweißt der Perf., daß Monks Parthei die Loge der Freimäurer, daß die schottische Parthei die schottische Loge gewesen a)? Er führt Skinners Leben Monks an; fagt aber selbst, (S. 1971) daß in dieser ganzen-Unternehmung kein Wort von den Freis mäurern stebe. Der Betf. will alsa, wir sollen glausden! Glaube, wer will! von denen, die einigermaßen prüsen, glaubt keiner bis er — historische Beugnisse und Gründe vor sich siebet, und dann glaubt er gern. Denn, um des geköpften Meisters willen! wie same es, daß, wenn die Gesellschaft, und sie allein, den König auf den Thron gebracht, ja wenn sie neusgestiftet und refors

a) 6. 199-200.

mirt ware, dies zu bewirten — daß tein Wort das von in der Geschichte stunde? Daß sie selbst in dies ser wirklich glorreichen Unternehmung diffentlich gedacht batte? Etwa der 3 Rosen wegen, die, wie der Berf. "S. 169. auführt, allegorisch aus dem Namen Rosens "Areuz heilige Verschwiegenheit andeuten?" Natte denn aber Karl II. selbst diesen Schurz vor sich, daß auch Er es verschwieg, und denen er alles zu danken hatte, nie diffentlich bantte?

Berstehen Sie mich recht, m. Fr. Ich glaube es gern, bag in ben bamaligen trubfeligen Beiten bie Befells schaft, von der wir reden und die fich in neuern Zeiten burch viel Buge einer friedfertigen, ebeln, toleranten Denfart befannt gemacht bat, auch biefem Charafter were . be gemäß gebandelt baben; daß fie ihrem Ronige und den Gefeten treu, ben Schwarmern und Independenten werbe feind gewesen fenn; ja meinetwegen tann fie auch alles gethan haben, mas ihr ber Berf. gufchreibt; aber eben biefes wollte ich gern biftorifch erwiefen feben. Er lege Benguiffe aus ber Geschichte, ober Aften ber Gesellichaft por, baß fie, wie er fagt, ju blefem politifchen Geschafte gestiftet und reformirt fen, bag Donts Parthei nichts als fie, fie nichts als Monts Parthei gemefen, baß ihre Ommbote baber rubren u. f. - barüber ben Beweis, auch nur ben fleinften Fingerzeig von Beweife! - und ich will bem Berfaffer beftens banten.

10. So auch a), daß Chriftoph Bren 1683 ben Orden jum drittenmal verandert — bag, weil Er bie Pauls- Kirche bauete, Er allen Mitgliedern nun aufplegte, Baumeifter ju werden, und das Galomonische haus jegt, jegt in ben Tempel — nicht Chriftoph

a) 6. 209. 210.

Wrens, sondern Salomons umschuf; daß diesen ens gen Handwerksspaß des Baumeisters jezt alle Freimäurer nachmauren, ohne daß der Tempel Salomons oder die Pauls Kirche zu Stande komme. — Ich bin begierig, wie die Mitglieder des Ordens diese zeugnißlose Entdes dung aufnehmen werden, die die Gesellschaft bald zu eis nem Dunst der Rosenkreuzer, bald zum sinnlossen Nachhall einer verlebten politischen Parzei, bald gar zum Handwerksspaß eines Baumeissers macht. Schwiegen sie, lobten sie; nun wahrlich mir als Laien galte es gleich —

Doch warum follten fie nicht loben? Die Rofene freuger primo, benn bie laffen fich jegt am lauteften boren: jede Weffe bringt eine Ungabl alchymistischer und theosophischer Werke an's Licht; barum find fie auch in diesem Buch die Urbeber oder Beranlaffer ber Gesellschaft. Die Philosophen muffen das Bachlein lefen: benn der große Cangler Bacon bat ja bas Salomonische Saus in feiner Atalantis gestiftet, und ich munbere mich, baft er als Bicegraf von St. Alban nicht auch St. Alban felbft', ber Erfte Maurer, gemefen. Die Polititer muffen es lefen: benn ihr Orden bat den verlohrnen Gobn auf den Thron erhoben, und sucht jegt noch den verlohrs nen Sohn. Endlich die Tempelherrn, Deiften, "bie "an den Gott glauben, ber nicht geftorben ift; "nicht fterben fann, auch daneben das Rreug "verfpeien und den Ropf des Baffometus, b. i. "bie Taufe ber Beisbeit verebren a)." muffen es lesen: benn bievon ift ben Gelegenheit ber Tempelherrn fo viel Bortreffliches aus ber Enoftit gefagt more ben, daß - ich benn nun auch barüber noch einige Morte

a) 6. 101. 146.

fagen muß. Sie mogen lefen wollen ober nicht: ber Bas phometus ruft mir! und ich fann nicht anders.

Alfo, vom Berfuch über bie Befdulbigungen, welche bem Tempelherren Drben gemacht morben, und über beffen Gebeimnif. Db ber Berf. gleich in der Borrede a) bofft, "diefer bisber febr bun-"feln Gache fo viel Licht aufgeftedt ju baben, bag bie ? "Bahrheit beutlich zu erkennen ift: ob er gleich feine "Arbeit als einen neuen Beweis anglebt, wie viel noch .in ber Beichichte aufzuraumen ift, und welch eine "andre Geftalt fie haben murbe, wenn bie Rachrich= iten, bie wirklich ba find, geborig nachgefeben und "in's rechte Licht geftellt wurden, welche gum Theil aus "Borurtheil von ben Geschichtschreibern nie geborig ge-"braucht worden:" fo fann ich boch nicht einseben, wie Die Sache jegt im minbeften weiter fen, als fie war? und ob den bisherigen Geschichtschreibern bes Orbens nicht biemit Unrecht gethan werde? Schon Gartler bat ben Du Dun gebraucht: Unton gleichfalls; wir baben aber mit ibm nur immer eine Stimme. Bir tonnen bie Tems velberren jest nicht mehr abboren; wir boren fie nur aus ben Protocollen ihrer damaligen habgierigen Zeinde, ber Inquisitoren: und auch aus ihrer Relation, und aus ber Geschichte bes gangen Proceffes wird ja theils bas Uns übereinstimmende ber Ausjage, theils bas Sarte und Gewaltthatige, endlich das Aberglaubische und Borurtheilige ihrer Berborer offenbar genug. 3d will fie mit nichten gang rechtfertigen : benn ein ftole ger, ausgelaffener Orben mar's gulegt, wie alle Befells fchaften ber Urt in ju großem Reichthum und Dugig. gange merben, und jene in jener Zeit vorzuglich werden

a) Borred. I.

konnten; aber der Autor thut nicht gut, daß er nur einis ge Beschuldigungen aushebt, und nicht eben sowohl auch in Fragen und in der Art zu versahren ihre Richter charafterisiret. "Die Kate z. E., die ihnen zuweilen in "ihrer Congregation erschienen, und die sie in vituperium "Christi et sidei orthodoxae angebetet a)," nebst ans bern dergleichen weisen Untersuchungspunkten, verdienen doch auch Rücksicht.

Doch ich will nur bei ifrem Geheimnis (wie es ber Berf. nennt) bem Bilbe bes Baphometus bleiben, ,, das fie in ihren General=Rapiteln gehabt, aus gebetet, und bei ber Aufnahme mit bem lebernen Gurtel, ben fie betamen, berahrt haben follen. Was war bas Bilb? was bebeutet ber Name?

Der Berf. hat einen großen Abichnitt b) barauf vers manbt, "ju zeigen, bag bie Benennung griechisch fes "und buchftablich - boren Gie gu! - buchftablich "Baon pares, die Zaufe oder die Tinftur ber Beis "beit bedeute." Sie faunen, als ob Gie ben Bapho= metus felbft vor fich faben ? Staunen Sie nicht! Der Autor fabrt Sie in alle Gebeimniffe ber anoftischen Lebre, ber Rabbala, ber Ophiten, Bafilibianer, Rarpocratianer, Magier - und o! ba tonnen Sie viel lernen ! - nur nichts, mas zu unfrer Figur und ibrem Namen gebort. Go viel barbarifche Borte Diefe Setten in ber Sprache ihrer Gebeimniffe und Amulete batten, fo find mir biefe "bie Bupy meret" gang frembe. Bady batten fie; bon Lojos, pas, cooin, Opongois redeten fie auch: aber weder von Budy noch ugras. Die Bufammenfegung ber Worte ift auch gang ungriechifch und une

a) Du-Pui G. 141. Braffeler Aneg. 1713.

b) 6. 97 - 146.

anoftifch: benn wirs beift burgerliche Rlugheit, Lift, Rante, (wie ben Berf. modummere 'Odvorove, auf ben er fich bezieht, lebren fann,) nie aber in ber Welt, Renntniß des einzigen mahren Sottes, bober'e Renntnif ber Natur, anoftische Beisbeit. Und benn, wie gebort bie Gnoftit jener Setten in's 14te Jahrbundert ? Wie gebort fie bieber ? Wie tommen barte, triegerische, oft unwiffende, und gulegt wolluftige und ausgelagne Ritter gu gnoftifchen Gebeimniffen, gur Tints tur ber Beisbeit? Wo baben jene Geften je Gine ihrer Riguren mit folchem Abstracto und eine mannlis de bartige Figur mit bem Namen ber Beisheit. Zint. tur benannt, bavon bas Bild nichts ausdruckt? Endlich wie gezwungen ift die Ableitung, ba felbft bie Endung bes barbarifchen lateinischen Worts us baju gebort, auch nur ben Schall bervorzubringen! Gine ungludlichere Conjeftur ift wohl nicht leicht gemacht worden.

Und was bedeutet venn ber Name Baphometus? — Mahomed, bedeutet er; in der Welt nichts anders. Jedermann ist bekannt, wie der Name Mahomed in den barbarischen mittlern Zeiten verstämmelt wurde, und wie verschieden er noch geschrieden und ausgesprochen wird. Er hieß Mahometus, Mahometes, Machometus, Maometus, und wird noch Mahomed, Muhammed, Mohammet, Mohammed, Mahmud, Machmed u. f. geschrieden. Daß B und M im Arabischen häusig verwechselt werden, hat Hr. Prof. Eichhorn gezeiget a), und von den Arasbern haben es die Spanier in vielen Namen und Wortern. Wer da weiß, was alle arabische Namen in Europa für Veränderungen erlitten haben, wird sich nicht wundern, ein h oder ch in ph verändert zu sehen. — Der

a) S. 118.

Berfaffer bat felbft eine Stelle angeführt a), ba Dabos met Baphomet beißt, in einer ordentlichen biftorischen Erzählung: und alles, mas von ber Sabel biefes Bilbes bier vortommt, macht bie Sache unwidersprechlich. foll eine Gestalt fenn, faite in figuram Baffometi, ein Idol, ubi erat depicta figura Baffometi; bie Kigur Bas phomets muß alfo eine je bermann befannte Geftalt, ber Rame, ein jedermann befannter Rame gemefen fenn: benn ohne Tinttur ber Beisbeit wird man boch nicht bas Dunite burch ein noch Dunfteres, ja burch ets mas gang Unverftanbliches ertlaren? Bas mußten bie Inquifitoren von ber Buon jagras, bavon nach fo vielen Untersuchungen über bie Gnoftiter noch jest niemand weiß? Den Baphomet tannten fie alle als Schimpfwort, als einen falschen Propheten. Und ba tonnte ben Tempels berren nichts argers Schulb gegeben werben, als bag fie ben Baphomet anbeteten, bag fie bas Rreug anspieen, und den Baphomet einen Freund Gottes nannten. Kreund Gottes ift ber gewöhnliche Rame Dabomeds bei ben Arabern; auf Mahommet paßt es, wenn ber Großmeifter gefagt haben foll: ecce unum amicum Dei. qui loquitur cum Deo quando vult b); wie paft's aber auf die bartige Tinftur ber Beisheit? Endlich fagens die Berborsartitel felbft deutlich. Bon ber Schnur, mit bem das Bild berührt murbe, wird gefagt: laquelle etoit leur mahommerie c); und ein armseliger anonys mer Bruber ajoute cette particularité, baf ber Große meifter auf's Bild gezeigt und gefagt habe: Sarrazin y alla d)! Bas wollen wir mehr?

Damit war nun freilich auf die armen Tempelherren gebracht, mas man nur auf fie bringen tonnte. "Sie

a) S. 118. b) Du-Pui S. 96. c) Du-Pui S. 26.

d) 6. 134.

beten ben Mahomed an, sie verläugnen Christum: sie schreibend nicht Christo, sondern Mahomed zu, baß er sie seelig, die Erde grün, die Bäume wachssend mache" u. f. s.a) — die Menschen mußten verbrannt und ihre Güter eingezogen werden. Ob aber diese Beschuldigungen Wahrscheinlichkeiten? Ob der Kopf, den man Mahomed tauste, nicht einen ganz andern Ursprung gehabt? ob die Tempelherren, wie unser Autor vorgibt, mehrere Receptionen und überhaupt ein Weisheitsgeheimniß in ihrem Orden gehabt haben? — Hätten Sie wohl Lust, mich darüber ein andermal zu hören? Sie werden freylich keine gnostische Geheimnisse, aber doch auch sonderbare Sachen lesen. Leben Sie wohl.

# Dritter Brief.

Seyn Sie sicher und gewiß, das Baphomet in der Belt nichts als Mahomet bedeute. Es ift unrichtig b): "daß der Name in einem lateinischen Schriftsteller ein "einzigmal als Name des Propheten vorkomme"—— Schlagen sie das erste Buch auf, das man hierüber nachtchlagen kann und muß c), Bongarsii Gesta Dei per Francos; in Raimonds d'Agiles Geschichte Jerusalems werden Sie den Namen ganz gewöhnlich sinden. Mahomet heißt Bahometh, Bahumeth; die Moschee beißt, so oft an sie gedacht wird, Bafomerie, Bafomerie, Bafomerie, Bafomeriam facere heißt Mahomedanischen Gottesdienst halten, und Christ werden heißt anathematizare

a) Du - Pui G. 23.

b) heren Nicolai Beschuldigungen ber Tempelh. G. 118.

e) Bongars gesta Dei, Hanov. 1611. p. 143. 150. 164. 165. 171. u. f.

tizare Bahumeth. Und bas ift nur ein Buch, ein Schrifts fteller? wie wenn man bie Jagd verfolgen wollte a). -

Also ift bes hrn. Nicolai saon pares, seine geheis me Linktur ber Weisheit bep ben Tempelherrn, die blos aus diesem misverstandnen Namen her ist, uns wiederbringlich verlohren. Und ba der 3weck seines Buchs barausmesest, da dem Baphometus zu gut alle seine cabbalistische und gnostische Gelehrsamkeit zusammengestragen ist: so sehen Sie, das alles liegt im Staube.

Mit nichten war ber Kopf Baffomets, auch nur als Anschnlöigung betrachtet, ein Geheimniß; noch wenisger ein Ordensgeheimniß, das nur den Tempelherrn im dritten Grade bekannt seyn konnte; am wenigsten unter allen war er eine geheime Tinktur der Weissbeit. Wenn ich Ihnen zeige, daß er die gemeinste Rosmanlugeund Phbelsage war, die damals existirte, die Jahrhunderte durch existirt hatte, und fast in alle Lander des Christenthums verbreitet war: wenn ich zeige, daß es eben die grabbste Beschuldigung war, die man den Tempelherrn machen konnte, und die sich durch ihre Absurdität, durch ihren innern Widerspruch, selbst aufsbebet: was-werden Sie denn unserm Autor sagen, der behaupten darf b): "an diesem Bilde habe man gewußt,

a) Der Name Mahomeds ward so verstümmelt, daß ihn jede Nation anders nannte, die Franzosen Mahom, die Spanier Mahoma, Maumad, die Engelländer Mahound, die Teuts schen Mahmet, Machmet. Baffumeto, Baffometo war vielleicht die provenzalische Benennung; denn es ist bekannt, daß diese Mundart des Wohllauts wegen alle Namen sehr veränderte. Man sehe den Bongars. p. 49. 107. 1143. und in Muratori Soxipt. rer. Ital. T. VII. p. 1022. und sonst, wie vielsach der Name verändert und verstümmelt wurde.

b) 6. 24.

"ob ein Tempelherr von ben geheimen Anschlägen bes Ors,, bens Wissenschaft, ob er ben britten Grab gehabt "habe? Denn wenn er bas Bilb nicht beschreiben, bas "Wort Baphemetus nicht nennen konnte, so war's ein "Zeichen u. f. f." Horen Sie mich an: ber Kopf Mashomets soll uns antworten — aus der Geschichte.

I. Jedermann weiß, daß die damaligen Christen die Saracenen nicht anders als Heiden kannten. Die Resligion, deren erster Grundartikel die Einheit Gottes und dessen unmittelbare Folge Haß gegen alle Gostes, daß Jahrhunderte lang mit ihr kriegte, als die abs gottischte betrachtet zu werden. Heide war der eigents liche Name, den man in Geschichten und Romanen dies sen Unglaubigen gab, und wenn Karl gegen die heidnisschen Sachsen zog, hieß es: er ziehe gegen grimme Sasratenen a).

2. Als heiben wen konnten fie anbeten als Mahos med? und bas ließen die Christen fie reichlich thun in Geschichten, Romanen und Gedichten b). Mahomed war ihr Gott c), ju bem fie beteten, ben fie auch in Bilbern, in feingeschmuckten Bilbern verehrten d). Als

a) S. Paganismus im du Fresne, und Geschichten, Romangen, Gebichte ohne Zahl. Der Ausbruck ift Lateinern, Frangosen, Italianern, Spaniern, Englandern, Teutschen geläufig. He is a foul Painim, hieß es, and leeveth on Mahound. S. Percy Reliq. of anciens Poetry Vol. I. p. 63. 74. 75.

b) Shilters Thesaur. Antiquit. Teut. T. II. In den Gestidten über die Juge Karls, so oft es sepn fann. S. Anmer!. (f.) auch Bibliotheque des Romans Jul. 1777. p. 165. etc. etc.

c) Bongars. p. 1125. d) Bongars. p. 79. 183. 241. u. f.

Tanfred ben Tempel Salomons zu Jerusalem einnahm, fand er ein Bild Mahomeds im Tempel, das zehn Manner nicht tragen konnten, und der Monch, der's beschreibt, läßt ihn eine pathethische Rede an den versluchten Antischrift Mahomed halten, der schon gekommen ist; wos bei dem Helden nichts fehlt, als der versluchte Antichrift, der noch kommen soll, damit er auch Ihn mit Füßen trete a). In diesem Ton sahren die Geschichtschreiber sort b), und die Romanschreiber und Dichter folgen ihenen. Denen ist die bekannteste Sache, daß die Sarascenen viel Sögenbilder, z. E. Mahom, Jupin, Apols lo, Tervagant, verehren,

avec maint autre Dien non moins extravagant, wie La-Fontaine scherzend erzählet c). Die Christen beteten Heilige an; sollten die Saracenen es nicht auch thun? Der Kaliphe war ja ihr Pabst d), sie wallsahrtes ten nach Mecca zu Mahomeds Grabe e) und bergleichen Ungereimtheiten mehr. Ich bitte, lesen sie in den Fabliaux f) das Jeu de St. Niclas, wo der Sultan auf eine narrische Weise den Termagant andetet, und da er den Christen nachher vor dem Bilde des St. Niklas sieht, der die Heiligenkappe auf hat, diesen nicht besser, als un Mahomet cornu zu nennen weiß — Das waren die Begriffe, die man damals von den Saracenen hatte, und bie, auch unter dem sch dien Philipp, das Volk häusig in Possenspielen und Moralitäten vor sich sah: Engel und Sas

a) Mabillon Mus. Ital. T. I. p. II. Sect. XV.

b) Jacob. de Vitriaco in Bongars. Gest. Dei p. 1080. f. auch p. 86. 185. u. f.

c) S. feine Fiancée du Roi de Garbe.

d) Bongars. p. 1125. e) Bongars. p. 1059.

<sup>1)</sup> Fabliaux et Contes du XII. XIII. siecle T. 339.

tan, Maria und Mahomet, der heil. Niklas und Tersmagant spielten ihre Rollen mit einander. — Sollten als so die Tempelherrn der Verläugnung Christi und des Mahomedanismus beschuldigt werden, so konnstères, nach dem Bolkswahn, nicht anders als unter solchen Frazengestalten senn. Das Kreuz verspeien war der allbekannte Uebergang zum Mahomedanismus; Mashomed anbeten der Mahomedanismus selbst. Das waren nicht Weisheitgeheimnisse, die man ihnen Schuldgab; sondern Regereien, Anklagen zum Feuer nach den gröbsten Bolkssagen.

3. Nun war Mahomed, bekanntermaaßen, ein sehr großer Zauberer, der seine Religion insonderheit durch Zauberei erfunden und ausgebreitet batte, wie so manche Geschichten a) und Rirchengeschichten noch bis über die Reformation hin glaubwürdig besagen. Der heilige Nis klas that auch im Bilde Wunder; der gottlose Mahomed konnte auch im Bilde nichts als versluchte Zaubereien treiben; und so ward denn auch im Berhor der Tempels herrn jene figure terrible des Baphemetus, die dem seibhaften Teufel ahnlich sah, und von dem ehrendasten Bruder, der's aussagte, nicht anders, als der — Gott sey ben unst der bhse! (mausé) ges nannt b), auch im lateinischen Protokoll des Nachdrucks

a) In bes Alunno fabrica del mondo, die 1581 gedruct ift, steht der Maccometo als Zauberer fast oben an. Die alten Kirchengeschichten, wo er als Zauberer vortommt, sind bes taunt.

b) D. Du-Puis Histoire de la condemn. des Templ, Brussel. 1723. p. 87. Ueber bas Bort maufé f. Menage diction. etymol. p. 490. du Cange sum Joinville p. 106. Es heißt nicht Robold, sondern Un pold, ein Spnonpm des Teufels.

wegen fo aufgezeichnet werden mußte. Das fann nun unfer Autor nicht wohl begreifen, und fagt gang im Ernft a): "Die Arbeit bes Bildhauers muffe fo fcblecht "gemefen fenn, baf bas Bild eber einem Robold als eis "nem Menschen abnlich gewesen." Dem leibhaften Teufel fab's abnlich, ben man bamals febr gut fannte. Gin Unhold, ein Satanstopf mar's, wie feine Rarfuntels augen in ftokfinftrer Nacht bell und flar zeigten. Drum fteht's auch in ben Berborsartiteln mit bem Cranio und ber Rate jusammen, die in vituperium Christi et fidei orthodoxae mitten in ber Congregation erichien, und eben wie der Teufeldtopf angebetet murde. Unfer Autor fagt amar b): er habe bavon, bag man mit biefem Rouf ober ben Schnuren Bauberei getrieben, "in fammtlichen Ausfagen auch nicht einen Schein von Spur gefunden;" es ift aber Schade, baf (ba er in ber Borrede ,,fein Buch "als einen Beweis anführet, welche andre Gestalt die "Geschichte haben murbe," wenn bie Rachrichten, bie wirflich ba find, gehorig nachgefeben und in's reche te Licht gefett murben,) daß er bie Rachrichten bom dyabolus und capud der Tempelherrn, die wirklich da find e), nicht geborig nachgeseben, und in's rechte Licht geftellt hat. Der arme Br. Bern. De Gelgues, ber porber vernunftige Sachen ausgesagt batte, ba er

a) 6. 92.

b) 6. 96. "Gefett aber, fahrt er fort, einige Tempelherrn ,,batten auch wirflich bamit Magie treiben wollen, so ware ,,bies tein Beweis ber Absicht: Denn hat man nicht auch ,,bamals und fogar noch jezt mit ehriftlichen Sachen ,,Magie treiben wollen, die gar bazu nicht gemacht waren."

c) S. Interrogatoir. des Templiers detenus prisonniers dans le chateau royal d'Alais in den Preuves de l'histoire de la Ville de Nismes Vol. I. p. 211. 12. par Mr. Menard.

torquirt wird, fagt er's und betennt's beutlich: "baß er "in vielen Rapiteln gewesen, und in Ginem zu Mont= "vellier gesehen, bag man einen Ropf batte, und baß "alebenn der Dnabolus baselbst erschien in Figur ober "Geftalt einer Rate, bie um ben befagten Ropf ringeum "gieng, rebete und fprach ju ben genannten Brubern "Tempelherren, die baben ftanden, daß fie (bie Rage) "ihnen gute Ernbten und Reichthumer ber Befigungen "Goldes und Gilbers geben wollte. Stem fagte und be-"tannte berfelbe: bag Er und alle andre Brader Tempel-"berrn, die baselbst maren, beteten an und baben baselbft "angebetet bas befagte capud ober testam. Stem fagte "und bekannte berfelbe: baß fogleich nach geschehener Un-"betung die Teufel in Rigur oder Gestalt der Beiber ba-"felbst erschienen, Die ein jeglicher ber basependen Bru-"ber, ber zugreifen wollte, migbrauchte, er aber, wie "er fagte, gebrauchte fie nicht. Item fagte er, bag be-"fagtes haupt ober Ropf auf Erforderung des bemelde-"ten basependen Großmeisters, Antwort gab über bas, "woruber er gefragt wurde u. f. f." Es ift Schade, fage ich, baf unfer Autor, ber auf glaubmurbige Ausfagen biefer Urt fein ganges Gebaube aufgeführt, und bie Teufeldfopfe genau aufgezählt bat : wo und wie viel ibrer gewesen? wie fie ausgesehen? worauf fie geftanden? moju fie gedienet? biefe Nachrichten nicht geborig gebraucht bat: feine Tinftur der Weisheit murde burch eine fo munberbare und fraftige Dagie auch an ben neuen Bauberern und Geifterbannern eine große Parthei gewonnen baben -

. 4. Insonderheit hatte der Erzvater aller Lugen, ber fabelhafte Erzbischof Aurpin ein Zauberbild Mahomeds

in Bang gebracht 2), bas nebft feinen andern Erdichtuns gen Jahrhunderte lang die Ropfe der Menschen vermirrt bat. Er, ber autor classicus aller Romanlugen mit ben Saracenen, wie Gottfried von Monmouth ber Artus : Geschichten , ergablt glaubmurbig : "bag in Spanien "ein Bild Mahomede existire, von ibm ben Lebzeiten ex "aurichalco (wie unfer Baphemetus) magisch geschmies "bet, in welches Er, Mahomed, als ein großer Baube-"rer und Schwargfunftler, Legionen bofer Geifter ge-"bannt babe. Niemand tonne das Bild gerbrechen , fein "Chrift durfe fich ihm nabern. Es ftebe ben Cadix am "Ufer bes Meers auf einem boben, burch faracenische Runft "geschnittenen Stein , und halte magische Schluffel in "ber Sand; wenn die fallen, eber nicht, gebe ber Gas "racenen Reich unter." Ueber die Albernheit des Dabrchens verliere ich tein Bort; bemerten Gie aber: es ift bas lagenhafte Borbild, wie aller zauberischen Dabomedetopfe, fo in specie unfres Baphometus. Dabomedanischer Schriftsteller b) ergablt von demselben Bilde eine andre Sabel, ben ber naturlich ber Name Mahomede (zu dem Turpin das Bild getauft hat,) wegbleibt. Es wird ein Talisman, ben ein gewißer Liebhaber errichs ten muß, und er charafterifirt bas Bild, ale ob er Tems pelherr vom britten Grad gemefen mare, und um. bas Geheimniß bes Ordens mußte. "Gine bartige "Rigur mit ichwarzen, frausen Sagren, ex aurichalco, "magifch zusammengesett, übergulbet," fo ftanb ber Talisman, ben Turpin jum Mabomed creirte, ju Cabir,

a) S. Turpini Hist. Carol. M. Die Fabel stehet in Wolfii Leotion. memorab., in den Magdeburgischen Centuriatoren und hundert Compilationen.

b) 36n Chalitan. 6. Hottinger. Hist. Oriental. p. 29r.

die Feinde vom Ufer abzuhalten: so stand er im Kapitel der Tempelherren, Antwort zu geben, und die Rate hers ben zu zaubern. Ja Sie wissen, auch der Pabst Gers bert hatte solchen Kopf von den Saracenen in Spanien erhalten, und trieb damit Zauberei: man weiß auch gesnau, was er den Kopf gefragt, und dieser ihm geantworstet! Auch Robert Greathead, Roger Baco, Albertus M. hatten solche Köpfe; lauter Teuselsköpfe, leibhafte Bassometus a)!

5. Und da wir von der Bilbsaule zu Cadir die mahrescheinliche Ursache des ganzen Mahrchens wissen, nems lich daß es die Statue Alexanders war, deren sich diese Stadt, an den Saulen Herkuls gelegen, von alten Zeisten rühmte b), welche Sage nachher das arabische Mahrechen zum Talisman und das christliche zum Mahomedse bilde umschus: so haben wir einen Schlüssel, wie es bep andern Bildern gieng; davon hier gleich das frappanteste Erempel folget.

Sie wissen, mein Fr., bag unter ben Abraxen, bie sich aus ben ersten Zeiten ber christlichen Jahrrechnung ober mahrscheinlich noch alter hinausschreiben, sich eine Menge Steine mit der Figur eines alten bartigen Mansnes sinden, die genau jenem Talisman zu Cadix, wie ihn bas arabische Mahrchen beschreibt, ahnlich sind, als

a) S. Arps de talisman. et amulet., Gaffarelli Curiosit, inaudit. brittische Biograph. Th. 4. S. 688. tentsch. Ausg., Naude Apologie des grands hommes qui ont été accusés de Magie etc. Das bekannteste Mahrchen der barbarischen Beit.

b) S. Salazar antiquidades de Cadiz p. 253. Esta estatua (segun la commun tradicion) se a conservado a Cadiz hasta en nuestros tiempos, y se crei ser esta la mesma ante quien lloro Cesar etc. Sie ist S. 254. im Solsicinitt da.

ob Er nach biefem Stein erbichtet mare. "Gin alter bars "tiger Mann, auf einer Terme ftebend, mit gusammen-"geschlagnen Sanden," (in die ber Erzbischof ibm bie Schluffel bes faracenischen Reichs gab.) ben unser Autor breymal vor fein Buch ftechen laffen, ohne auch nur zu argmobnen, mas bies Jahrhundert bamit wollte, ober barinn ju feben glaubte? - Bas bie alten Reter bamit gewollt baben, ift aus ihrer Geschichte und aus ber Unficht bes Bilbes ziemlich mahrscheinlich a). Es follte nemlich der rubende Allvater, der bochfte Ewige fenn, ber, wie jene Getten vorgaben, im Abs grunde der Stille wohnet, und nur durch Emanatios nen in die tief unter ihm tollende Welt wirfet. Daß er bies bedeute, zeigt feine Stellung, und bie bengefugten Symbola, Ausfluffe, Sterne und die tiefe Sphare: daß biefe Bedeutung aber bald verlohren gieng, ift eben fo gewiß. Schon jenen Regern warf man vor, daß fie unter biefem Bilbe ben Simon Magus anbeteten; und ba nun ein Jahrtausend zwischen lief, ba Europa in ber tiefften Barbarei lag, fab man an biefem Bilbe was andere? ale - ben Dahomet, von beffen Bilbe burch Turpins Erzählung damals alle Ropfe voll mas ren b). Aus ben Landern der Saracenen tamen die Steis

a) S. Macar. Abrax. T. XIX. Gronov. ad Gorlaei Dactylioth. n. 428-31. Tenzels monatt. Unterred. Mart. 1690. Januar 1696. S. 146.

b) Daß die Juge gegen die Saracenen damals den größten Theil der Romane und Geschichten, also auch der Mäuler und Köpfe füllten, weiß man aus der Geschichte der Litezratur dieser Zeiten. Man sehe, wovon die ersten Provenzalen sangen, die Monche schrieben, oder der Kurze wegen das Verzeichniß der Bibliothel der Könige Karls V-VII. von Frankreich in der Hist. de l'Ao. des Inscript. T. I. p. 421.

ne; was konnten's alfo als faracenische Bauber= und Sogenbilder fenn? Den Mahomed beteten einmal bie Saracenen unter foldem Bilbe an, (bas mar angenommene Sage) ein bartiger Mann ftand ba; gerade fo fab Mabomed aus, weil man fich ibn, die Sultane und Saracenen immer mit großen Barten bachte, und bon ber alten Bebeutung ber Gnofis nichts mehr mußte. Ets ma ben Namen terminus, ter magnus hatte man aufges schnappt, mit ber man jenen Alten nannte; ober man bog ben Ramen Mahomeb, Mahom, Mahon. Mahound, (nach dem damals fehr gewöhnlichen Wortwit barbaris fcher Namenverftummelung) weil er auf einer Berme ftand, zu diefem Bort über; und fo mard ber große Abgott ber Garacenen, Termagant, Termagount, Tervagant braus a), ben alle Nationen fennen, alle dem Mahomed als Abgott jur Seite feten (nachdem fie ben Namen biefes aussprachen) und ber in Romangen und Romanen, Gebichten und Poffenspielen der mittlern Beit fo große Rollen fpielt b). Er ift, weil er fo einft ausfieht, ber Mars ober ber Saturn ber Saracenen: und Sie tonnen faft tein Gloffarium eines englischen Dichters bis in's vorige Jahrhundert aufschlagen c), wo ber Name als proprium und appellativum nicht vorta-

a) Bon ter magnus leitet Junius das Wort her in seinem Etymol. angl., auch Urry im Glossar. Spenser. Johns son will's von ther und magae herleiten; aber offenbar unrichtig, weil auch die Franzosen den Namen hatten und früher brauchten.

b) Stelton fagt: like Mahound in a play no man dare him withsay.

c) S. Percy Relicks of anc. Poetry p. 74. 75. Wartons Remarks on Spenser's Fairy-Queea T. 2. p. 226. 227. Grey's Hudibrae p. 131.

me; ob ich gleich bie Erklarung bes Worts aus biefer Genese feines Begriffs mich irgend erinnere gefunden gu baben. Gie feben, es ift abermals ber Baffometus auf einem Stein, b. i. bas erbichtete Mabomedsi bild, wie es ju Cadir auf einer Saule und im Ravitel ber Tempelberrn auf einem Raften, einer Gaule u. f. foll geftanden haben; die Gaule ift immer nichts, als bie bergebrachte Terme ber Romanfage. Rurg, mas unfer Autor fur ein Gebeimniß der Tempelberrn, mas er fur ihre Tinttur ber Beidheit im britten Grade gibt, ift eine Composition von Pobelmennungen bes Beits alters, die im chriftlichen Europa von ben Gaulen Ber-Buld bis nach Thule binauf bekannt maren, und mit ber man jegt als mit einer plebejen Borftellunges art ber Bauberei und bes Mahomedanismus Die Untlagen ber Tempelberrn farbte. Dies ift, fomobl aus ben Berbordartiteln als aus ben erzwungnen Befenntniffen, fo augenscheinlich, es ift bem Beift bes Beitaltere fo gemag, es tann Bug fur Bug fo reich erwiesen werben: baß - ich mir felbft, geschweige Ihnen, viel zu lange barüber geschrieben babe.

Wie feht's nun mit dem System unsers Autors, das auf den falsch erklarten Namen Baphometus allein gebaut ist? Baphomet ein Ordensgeheimniß! — und ist das Figment grober Pobelsagen, die aller Welt bekannt sind. Baphomet, ein Zaubers und Gögenbild, das nur in den Köpfen der Unwissenden eristirte; und an ihm soll man die Einheit Gottes? an einem Kompan des Onabolus die Tinktur der Weisheit lernen, "der bestrittenen Oreieinigkeit halben?" Waren die Tempelherrn Saracenen, so konnten, so dursten sie Mashomeds Kopf nicht andeten, den kein Muselmann ans betete, den er weder als Zaubers noch Gögenbild litt!

Beteten fie ihn an, trieben fie damit, was die absurden Aussagen behaupten: um Baffomets willen! wie gehört jum Dyabolus, zur Kate und den gemifbrauchten Das monen Beibern — die geheime Taufe der Beiss heit?

Und wie famen fie ju bem Dahomedetopfe? Much bier ift alles Biderfpruch und Umwahrheit. "Gin gefangner Ritter foll ihn eingeführt haben ?" fagt ein Mabre chen a). - Ein Ritter? und hatte die Dacht, ibn uberall in der Welt, mo es nur Ordenskapitel gab, alfo bamale in Europa, Afien und Afrita, einzuführen? Satte bie Macht, die zu zwingen und zu gualen, die ihn nicht anbeten wollten? - "Co war's ein Grogmeifter, ber ibn einführte!" fagt bas andre Mahrchen: "Roncelin, Procelin foll er gebeißen baben!" Weber Roncelin noch Procelin bat je ein Ordensmeister geheißen. bief er Beraut! ja, Thomas Beroaldus beift er, ber 1216 regierte." Rein Beroaldus bieg Thomas; tein Bervaldus ftand dem Orden 1216 vor; der 1270 lebte, ift nie gefangen gemefen, und mar nur zwei Jahr Groffmeifter ohne That und Bedeutung. "Go, fagt unfer Autor, ber bem Mabrchen aufhelfen will b), fo mar's Thomas ober Peter Montagu, der mirtlich 1216 lebte; genug, es mar ein Thomas." Auch bies beftebt nicht mit ber Geschichte. Thomas ift nie gefangen gemefen; und in bem ungludlichen Frieden, ben er und ber Sofpitaliter mit den Saracenen ichlog, taufte er ja - bas achte, mabre, bolgerne Rreug mieber. Raufte er's jum Berfpeien wieder? und banbelte Er mit bem Gultan allein? - So unwahrscheinlich, so widers fprechend ift alles, mas aus ber Gefchichte über diefen

a) Du Puis p. 89. b) 6. 33.

Ropf gesagt wird; und was über seine Sestalt gesagt wird, ist gar elend. Diesem ist er ein Kopf, jenem ein Robold, diesem ein ganzes Menschenbild, jenem ein Ivol, worauf ein Kopf gemahlt war; einem war's mit Haaren und Menschenhaut überzogen, dem andern verssilbert, dem dritten ein Kopf mit vier Füßen — Ich bitte, lesen Sie doch, wie der Autor die Dinge accors dirt a). Sie lassen sich nicht anders accordiren, als im angezeigten Pobelwahne: da past alles zusammen, Ropf und Kaze, vier Füße und haarige Haut. Jeder sagte, was Er etwa von solchen Köpsen und Unholden gehört hatte, und jezt — aussagen sollte.

Endlich, mein Freund, in einem Proceff, in einer Unflage auf Leben und Tod, Glud, Ghre und Guter eis nes gangen, fo großen, fo reichen Orbens war ja biefer Ropf Corpus delicti, alfo bas Erfte, mas man auffus chen, mas man in's Licht ftellen mußte. That man's? Ronnte, wollte man's thun? Der icone Philipp brach, noch ebe bas Berbor angegangen, geschweige ebe Die Ueberweisung geschehen mar, in ben Tempelhof zu Daris, mo Schat und Archiv bes Orbens maren, und bas größte Rapitel gehalten murbe, wo alfo auch gewiß ber Dnabolus Baphometus fenn mußte, wenn ir--gend einer auf der Erde mar. Sand er ihn in bem Golbe, bas er an fich riff? in dem Sofe, den er fortan - als ben Gib bes Teufels - ju feiner Refibeng mablte? Fanb er ihn: warum ftellte er ihn nicht bor Gericht bar? und weil er boch als ber leibige Teufel felbft reben fonnte, marum confrontirte, warum frug er ibn nicht, mas man mit ihm gemacht habe? Es ward ihm fo fauet, ben Dabft auf feine Seite ju gieben, und bem Procef auch nur bie

a) S. 89-97.

ärmste Form Rechtens zu geben! Die Aufzeigung des corporis delicti hätte alles vollendet; und nun sollte es doch immer anderswo senn, als wo man Guter einzog und inhaftirte, in Montpellier, in Eppern; und — nirgend sand es sich, in der ganzen Welt nirgend. Und allenthalben waren Brüder aufgenommen, in jeder Propinz waren Kapitel gehalten; kurz, das corpus delicti war erdichtet, und dieser, der scheußlichste Punkt der Ansklage vernichtet sich also selbst — mit ihm auch unsers Verfassers ganze Tinktur der Weisheit.

## Bierter Brief.

Freilich muß ber Kopf Mahomeds im Rapitel ber Tempelherren irgend eine Beranlassung, einen Grund geshabt haben, wie die plumpeste Lüge immer einige Bersanlassung hat. Das Bild Wahomeds in Cadir war ursprünglich bas Bild Alexanders, an dem, der bekannten Sage nach, Casar geweint haben soll. Lassen Sie mich über diesen Kopf eine Muthmaßung wagen, die ich für nichts in der Welt als für Bermuthung gebe.

Als Heinrich III. von England ben Konig von Frankreich besuchte, und sich baselbst, seines großen Gefolgs
wegen, den Tempelhof dieses Ordens zur Residenz mahle
te, "hiengen im großen Saal desselben an allen vier Wans
"ben Schilde, so viel ihrer nur Raum hatten a)." Der
Orden vergaß also wenigstens in der Auszierung seines
Hofes nicht, daß er ein kriegerischer Ritterorden
sey. Und sollte er's in der geheimen Kapitelstube vergesen haben? in ihr, wo sie eigentlich als Ritter und also
auch ursprünglich gerüstet zusammen kommen sollten?

a) Matth. Paris p. 899.

- Mun bemuhten fie fich bamale nicht fo febr; und wenn Bruder Patrif de Rippon Recht hat a), fo begnugte er fich, weil bas Rapitel nach Mitternacht gehalten marb, indutus camisiis et bracciis tantum, burch ben langen Gang jur gebeimen Stube ju manbern. Gie erschienen alfo nicht in Ritters, fondern in Saustleidern, und wenn ich annehme, daß fie nun eben beswegen und um boch als Ritter beifammen ju fenn, etwageine Ritterruftung, eine Tropbee, einen geharnischten Ropf etwa, als Ordensimmbol aufgestellt haben, fo ift MIles, Alles erflart. Ihre Rapitel murben ju Nacht gehalten, und die Bruder, die den Baffomet beschreiben follen, fagen felbft, ,,fie konnten ibn nicht recht feben, weil's dunkel mar." Sab ibn nun etwa gar noch ein Angeber, ein Laurer b), ber nicht babin geborte; mas fonnte er andere, ale einen Teufeletopf, ben fie bier in finftrer Nacht ju Rath jogen, alfo ben leibhaften Baf. fometus in ihm gewahr werben? Das Rapitel ward ge= beim gehalten : ber Butritt bagu mar die bochfte Ehre bes Drbens, ju ber nur die Wichtigften, Die Erften tamen; Daber nach ber Aussage bes erften Beugen gegen ben Dr. ben bes Magister Radulphus c) ,,auch Bruber Gervasius ,,fo febr verlangt, nur einmal erft jum Rapitel gerufen "zu werden, benn tomme er gewiß weiter! benn merbe "er bald Großmeister werden;" alfo tamen fie ftaunend und mit hober Erwartung binein. Naturlich gafften fie, und wenn fie nichts, als - ein Bild oder einen Ropf

a) Nicolai 6, 77.

b) Bie ber, bem ber Br. fagte: Vade viam tuam et si me diligis et vitam tuam, numquam magistris loquaris de re ista. Ber Nicolai G. 79.

c) Du-Puis p. 164.

faben, fo mar's nach Urt ber Zeiten und ber gewöhnlis den Ritterfpagfe fehr naturlich , bag ein Grofmeifter gum Gaffenben fagen fonnte a): mon ami, c'est l'ami de Dieu, Mahomet, il parle à lui quand il veut: remercions-le de ce qu'il vous a fait parvenir au point que vous aves desiré; bie legten Borte zeigen gnugfam, baß es ein freiberrlicher Ordens : und Ritterfpaas war. Dem Rreunde Gottes, Mabomet, nemlich, b. i. ben beis ligen Rriegen batten fie's zu verbanten, daß fie auf einem fo guten Bled, im Befit ftolger Reichthumer und Pfrunben maren : und bie Gingeführten follten's bem Ropf banten, daß fie auf diese Stuffe, (in's Rapitel nemlich) getommen waren, wohin fie lange verlangt batten. Spaas breft fich um nichts, als um die bamals gangen Mahrchen ber Mahomedstopfe. Es tann auch leicht fenn, baß man dies Ordenssymbol mit einer Ehrenbezeigung, 3. E. ber Ubnahme der Duten unterschieden; welche Chrenbezeigung damale Aboration bieg. Es fann auch fenn, bag bie und ba in einem Rapitel es auf einem Behaltniß geftanden, worinn Ordensgerathe, alfo auch die leine nen Schnure lagen, bie man ben Reuaufgenommenen gab, (ohne daß diefe babei das Bild faben, weil fie nems lich in ber Rirche und nicht in ber Rapitelftube aufgenoms men wurden.) Das alles, abnliche ober andre Dinge, wurde man fo flar gehort haben, wenn man ben Orden, Puntt für Puntt, ju einer freien Berantwortung batte tommen laffen; bie ihm aber jegt - burchaus nicht marb. Ift's mahr , daß (wie Leffing biftorifche Indicien gefunben haben will,) b) die Gefellschaft ber Freimaurer mit ienem

a) Du-Puis p. 22.

b) Leffings Ernft und Falt. Fuuftes Gefprad.

jenem Orden auf irgend eine Beife gufammenbienge; fo tonnte diefe Gefellschaft allein biefen Puntt aufs Haren, und bann munichte ich's nicht meiner Sppothefe, fondern der hiftorischen Bahrheit, ber Rechtfertigung ber Tempelberen, die fich bamals nicht rechtfertigen fonnten, und endlich der lieben Gnoftit und Tinftur der Beisbeit wegen, bie fich gar jest an biefen Ropf macht. Satte fich nemlich in ihren geheimen Berfammlungen ein abne licher Gebrauch fortgepflangt; aus Buchern tonnen fie's fobann nicht haben, denn in Buchern fteht nichts babon : fie batten es alfo ale Inftitut, burch lebendige Ues berlieferung, die in diefem Rall bas bundigfte Rredis tiv vom Alterthum ber Gefellichaft, fo wie die augenscheinlichste Rechtfertigung jener Unterbrudten mare, bie man damale nicht zur Sprache tommen laffen wollte. In unfrer Beit murde tein Menfch folden Ropf fur einen Tenfel und Dabomet, noch die berabgeerbte ehrmurdie ge Erinnerung bes Urfprunge fur Bauberei halten; bie neue Snofit vollende wurde bamit gang zu Schanden -Doch tonnte ich's ertragen, wenn ich mit biefer Muthe maffung, die blos Duthmaffung fenn foll, auch gang irre gegangen mare a) - 3ch fomme wieber gu unfernt . Mutor.

Der Tinktur ber Beisheit zu gut hat Dr. n. Drei Grabe im Orden der Tempelherrn erbacht, die er von G. 16-33. mit großer Accuratesse beschreibet, und versichert am Ende, "man tonne in historischen Dingen

a) Ich erinnere mich einer Zeitungenachticht, daß, als man vor einigen Jahren in Reapel in eine Zusammenkunft ber Freimdurer brach, man einen geharnischten Kopf wollte gesfunden haben; doch schreibe ich dies pur aus dem Gedacht niß, und kann weder das Jahr noch bas Blatt angeden, wo ich's gelesen. Berders Werket. Bill. u. Gelch. XIII.

"nicht genau genug fenn." Die brei Grabe und Receptionen find, foviel ich bavon weiß, vollig erbichtet; nicht nur die Geschichte fagt nichts von ihnen, sondern mas ber Berfaffer anführt, zeugt gegen ihn felbft. ben weitlauftigen Berbordartifeln, wo jede Frage gergliedert ift, beißt's immer nur in receptione sua; wenn gewiße Dinge nachber vorgekommen fenn follen, beift's: etiam post receptionem; die Inquisitoren nehmen alfo burchaus nur Gine Reception an a). Die Inquifiten gleichfalls, und qualen fich eben befbalb mit ber Frage, "wann fie ben Dnabolus. Baphemetus follen gefeben ba-"ben?" bin und wieder. Ginige fagen: ben, andre, nach ber Aufnahme, bier, bort, ba: andre, fie batten von ihm reben gebort; bie meiften ichieben's auf's Generals Rapitel, benn ba war's. Nacht, und babin famen nur menige. Da konnte alfo ber leibhafte Teufel fpuken, wie er wollte. - Dag ber elenbe Bruber Stephan von Stapelbrugge, der aussagen konnte, "daß man in iedem Rapitel einen Tempelherrn vermiffe, Gen ber Teufel geholet) -" bag biefer glaubwurbige Beuge b) an eine doppelte Profession bentt, gebort, menn es auch mabr ware, nicht ber, und es ift Staub in bie Angen, wie bei Afchmole Zeugniß, wenn unfer Autor Profes fion burch Aufnahme überfett, und barauf, auf Bruber Stephens Beugniß und biefe falfche Ueberfetjung fein Softem bauet c). Profes beift Ablegung ber Ge lubde; die, fagt ber Bruder Stephen, fenen boppelt im Orden, es gebe erlaubte und verbotne Gelubde

a) Der Antor muß bas felbst zugeben S. 18. und die Worte post ipsam receptionem, bie er fur fic anführet, find off fenhar gegen ihn.

b) Man vergleiche ben Autor felbft G. 17. und G. 101.

e) **6.** 17. 19.

gegen den christlichen Glauben. Das waren nun eben die Berläugnung Christi, Anbetung Mahomets, Teufelsbannerei u. dgl., kurz, der Punkt, der erwiesen werden sollte; aber keine drei Grade, keine drei Receptionnen. Nichts anders will auch das doppelte Statuten buch sagen, nemlich der Orden habe zweierlei Statuten, erlaubte und verbotne, keine drei Grade, keine drei Receptionen. Der Autor steht also mit seiner Erssindung ganz blos —

Die Sache verhalt fich geschichtmäßig also: Der Orsben hatte nur Gine Reception, und es heißt so oft in den Aussagen selbst der dienenden Bruder, "quod receptus pro professo habetur;" aber er hatte mancherlei Brus der, und weil es ein reicher, mächtiger Orden war, auch mancherlei Geschäfte, Ehrenstellen und Aemter: benn

Juerst gab's dienende Bruder, die wurden aufges nommen, wie die andern: sie empsiengen auch die leines ne Schnure zum Zeichen und zur Erinnerung ihres Geslübbes der Reuschheit. Sie schwuren dem Orden Bersschwiegenheit und Treue: es wurden ihnen auch Geschäfte, z. E. die Aussicht über die Guter des Ordens überstragen, wie es denn unter ihnen im Protokoll der Ausssagen praeceptores granarii etc. gab; sie waren aber keine Ritter, und von diesen auch in der Rleidung unterschieden. Es ist Wort für Wort falsch, wenn unser Autorsagta): "Gewiß ist's, daß die Tempelherrn in der zweis "ten geheimen Ausnahme noch einen leinenen Guttel "bekamen: dieser Gürtel war das Zeichen einer neuen "und geheimen Ritterschaft, und sollte sie beständig "an das erinnern, wozu sie sich in der geheimen Aufs

a) S. 94.

"nahme verbindlich gemacht hatten." Den leinenen Gurtel bekamen alle, auch die dienenden Bruder b), die keine Ritter waren und nie wurden. Sie bekamen ihn bei ihrer ersten und einzigen Aufnahme, nicht zum Zeichen einer geheimen Ritterschaft: sondern als Ansdenken ihres Gelübdes der Keuschheit, daher sie ihn auch die Nacht nicht ablegen, und auf dem Hemd oder um den bloßen Leib tragen mußten. Einige nannten ihn den Gurtel von Nazareth; es waren aber eigentlich cordulae, leinene Schnure.

3 weitens. Der Orden batte Ordenspriester, die sich auch in Kleidern unterschieden, und eigentlich keis ne Ritter (milites) waren. Es ist sonderbar, wenn unsser Autor es dem Großmeister zur Last legt b), "daß der "Frater Presbyter im Kapitel wie eine Bestie gestanden, "und sich in nichts eingelassen, als daß er nach gehalts, "nem Kapitel den Psalm gesprochen habe." War der Priester ein Dummkopf, so mußte er auch, wenn von Geschäften geredet ward, wie eine Bestie stehen, und that wohl, daß er sich nicht drein mischte. Vermuthlich hatte er auch nichts drein zu reden, und war dies des Psalms wegen da.

Drittens die eigentlichen Bruder waren Ritter: fie wurden recipirt wie jene; es gab aber im Orden manscherlei Aemter und Shrenftellen: Probinziale, Priore, Subprioren, bazu nicht jeder Neuaufgenomsmene gleich kam, auch nicht jeder kommen konnte. Bu biefen Geschäften gab's auch naturlich Installationen, bas waren aber keine neuen Grade, keine Receptionen zum

a) S. affe Aussagen im Interrogatoine hinter Menard's Hist. de Nismes.

b) &. 59.

Geheimniß ber Beisheit; es waren Unterschiede, die in jedem reichen, verbreiteten Orden, ja in jeder Gefells schaft nothwendig werden.

Biertens. Zum Generals Rapitel endlich konnte ber Großmeister berufen, wen er wollte; und naturs lich berief er dazu die Bornehmsten, Brauchbarsten, Erssten. Ist die Ordensregel, die Miraus auffand a), ächt: so steht nach Kap. 59. auch in den dringenosten Fällen es dem Großmeister frei, wen er zum Kapiter rufen wolle. Wäre sie auch nicht ächt: so war's Observanz des Ordens, wie die Deposition des Zeugen gegen den Orden aus dem Munde des Br. Gervasii, der gern durch Gunst der Obern im Kapitel senn will, deutlich saget b). So eine Altweibers Deposition sie ist, so zeigt sie offendar, daß weder Radulphus noch Gervasius von mehr als Einer Reception im Orden gewußt haben. ——

Ich bin des Widerlegens mude, und da der Autor bei Erdrterung der andern Beschuldigungen, die man den Tempelherrn gemacht hat, mir nicht gludlicher scheint; da er sogar den nahen historischen Grund der Anklasgen, der im Jahrhundert selbst liegt, und ohne den viele Punkte gar nicht einmal verstanden werden konnen, durchaus verfehlt hat: so erlauben Sie mir, diesen schlicht herzusetzen. Die Deduction aus gnostischen Seksten fällt damit von selbst, weil die Anklagen sich aus der näch sten Quelle so gar wortlich und genetisch erklästen.

Dit bem Anfange bes eilften Jahrhunderts that fich

a) Miraei origg. ord. equestr. Colon. p. 254. Die secunda receptio, die unser Autor S. 77. anführt, ist offenbar der Cintritt in's Generalfapitel.

b) Du-Puis p. 164.

in Stalien, insonderheit in Frankreich eine Gette berbor, bie groß Auffeben machte a). Man bieg fie Danichaer, Reger (weil fie fich Rathari, Reine nannten), und and ihnen viel Manichaische Lebren Schuld, insonderheit. baf fle nicht an Gott, fondern an den Teufel glaubten, ber die Belt geschaffen, die Erde grun, bie Baume mach fend mache b) u. f. f. Dan fagte, fie verlaugneten Chriftum, und verfvieen bas Rreug als ein teuflisches Werkzeug, lafterten bie Che, bas Abendmahl, ließen die Worte der Confefration meg, verachteten die Priefterbeicht und die Ordnung ber romifchen Rirche, beteten ibre Borfteber auf eine ichandliche ober tenerische Beise breis mal an u. f. f. In ihrer Berfammlung, bieß es, ere schien ber Teufel in Gestalt einer Rate, (vermuthlich ein ichoner Wit, weil fie Reter hießen c). "Wenn ein "Neuling in ihre Bersammlung tritt, (fcbreibt felbft ein "Pabft d) von ihnen,) trifft er eine große Rrote bei ib-"nen an, die tuffen einige von vorn, andre von binten.

a) Die fleisigsten Untersuchungen über diese Setten find in Füßli Kirchen; und Keherhistorie der mittlern Zeit, Frankfurt und Leipzig 1770. obgleich etwas zerstreuet und unors dentlich zu finden.

b) Der Autor fagt: "biefe Beschulbigungen mußten boch aus irgend einer Ausfage ber seyn;" er hat also Fußli Keherhistorie, die er einigemal citirt hat, nicht gebraucht, sonst wurde er den Ausbruck bausig angetroffen haben. Er steht auch in den Protosollen der Inquisition gegen die Albigenser hinter Limborch & histor. inquisit. S. 132. u. f.

c) Gretfer leitet ben Namen Reper von Rape ber (f. Fufli Eb. I. S. 40.) es ist aber weit mahrscheinlicher, baß bie Rape ber Reper wegen erbacht worden.

d) S. Fleuri histor. ecclesiast. T. XVI. p. 51. Es mar Gres gor IX. ber Brief ift icon von 1233; fo alt mar bie Luge.

"Hernach sieht er einen magern bleichen Menschen mit "schwarzen Augen; ben muß er tuffen, und findet ihn "talt. Sobald er ihn aber getüßt hat, vergist er den "tatholischen Glauben. Hierauf folgt eine Mahlzeit, und "ba läßt sich eine Katze seben. Diese muß er am hins "tern kuffen, sodann die Borsteher und die Brüder. Nachs "dem er Gehorsam gelobt, werden die Lichter ausgelbscht "und Abscheulichkeiten begangen u. s. f."

Bier haben Sie alfo die Liturgie und bas Crebo Diefer Gefellichaft , die allen Retern ben Ramen gegeben :ibre Schiffale find eben fo bekannt. Schon 1017 vers brannte man eine Ungahl berfelben zu Orleans, und unter ben Buntten ber Untlage ftand's beutlich a), "baf "fie fich in ber Racht versammleten, ftatt ber Litanei die Mamen der bofen Geifter fangen, bis der Teufel ihnen "in Geftalt eines lebenbigen Thiers erscheine. Dann .. ibichten fie bie Lichter aus, jeder griffe nach einem Beibes "bilde u. f. Die Rinder verbrennten fie am achten Tage anach ber Geburt, und verwahrten die Afche beilig. Ber "von ibr, wie wenig es fen, einmal getoftet babe, tonne "die Sette nicht mehr verlaffen u. f." In diesem Ton aiena es fort mit Laftern, Schmaben, Berfolgen, bis ber Pabft gegen fie ben ichenflichen Rrieg ertlarte, ber unter bem Ramen bes Rreugzugs gegen bie Albigenfer mit allen feinen Graufamteiten betannt genug ift b). Er mabrte 20 Jahr, und fein Ende mar die furche terliche Inquisition zu Toulouse, Die lange genug mutete, obne biefe Gette unterbruden ju tonnen. Gie batte fich ausgebreitet und breitete fich fort; ja fie laus terte fich eben, indem fie verfolgt mard. Der Manichais

a) Launoi de Scholis celebr. Cap. 24. Füßli Ch. 2, S. 203.

b) S. gaşli Eb. 1. S. 394. u. f.

iche Sauerteig, aus bem fie bervorgegangen mar, blieb allgemach jurud: neben ben Albigenfern murben reinere Malbenfer, und jebermann weiß, bag aus biefem Mintel ber provenzalischen Sprache, so wie die Morgenrothe der Dichtfunft, ber Philosophie, der schonern Sprache, fo auch ber gefundern Bernunft und Auftlarung in Re= ligionefachen bervorgieng, die fich nachber in fo viele Lander Europens fortgebreitet. Frube überfetten fie die Bibel: fie ichicten ihre Sohne nach Paris, um gegen bie Beiftlichen ber romischen Rirche bisputiren gu lernen; und brachten diefe in manchen Gegenden fo berab, baß es eine Schande mard, ein folder unmiffende Geiftliche au fenn. Die nobile Leçon und andere gute Schriften pon benen Sie Proben in Leger's Geschichte ber Balben. fer finden konnen, maren ichon im Unfange bes 13ten Sabrhunderts ba a); und auch von ihren Grundfaten weiß man nach fo vielen Untersuchungen ziemlich, mas man benten foll. Sie verläugneten nemlich mit nichten Gott, geschweige, bag fie ben Teufel als Schopfer ber Belt angebetet batten. Die erften Manichaer nahmen freilich zwei Urwefen an, babon bas Bofe unter bem Guten wirke, weil fie fich nach ber bamale erft keimenden Philosophie den Ursprung des Uebels noch nicht anders ju erflaren vermochten; ber Brrthum mard aber mit ber Beit vergeffen, und die Walbenfer find bavon rein. verläugneten nicht Chriftum und bas Rreug, fondern eiferten gegen die Unbetung bes bolgernen Rreuges und andre abgottische Gebrauche. Gie verachteten bas Abendmahl nicht; aber behaupteten, baf bei Berlefung der Confefrationsworte fo ichandliche Priefter feinen Christus machen tonnen, (quod corpus Christi non

a) Einige fegen fie gar foon in's 11te u. 12te Sahrhundert:

touficeretur.) Sie beteten ihre Borfteber nicht an; die breifache Aboration mar bas Beichen bes Gintritte zu ihrer Sette und auch aus bem alteften Manichaismus ber, bei dem bas breifache Gelubde signacu-Ibm oris, manus und sinus bie befanntefte Sache ift a) u. f. - Die Inquisition indeffen fuhr Jahrhuns berte nach bem einmal angenommenen Retereienschema fort, und da wir die Protofolle derfelben von 1307-22 b) alfo gerade bon ben Jahren haben, in benen auch bie Tempelberen als Reger abgethan murben; fo liegt's aller Welt vor Mugen, daß die Unbetung Lucifers, ber Die Erbe grun, Die Baume machfend mache, die Berlaugnung Chrifti und bes Rreuges, Die dreifache Unbetung bes Borftebers hereticali modo, mit nichten gnos flische Orbensgebeimniffe aus Getten, Die vor Sahrtaus fenden gelebt, die mit biefen nichts gemein gehabt batten, und bamale gar nicht gefannt murben, fondern daß es Albigenfifche Regereien, Irrthumer und beigemefine Abscheulichkeiten ber bons hommes maren, bie man ben Tempelheren Schuld gab. Diefe Sefte lebte und blubte in der Beit und Gegend, ba die erften Unflagen gegen bie Tempelheren geschmiebet murben, und gegen fie bie fürchterliche Inquifition geschab. Die Beschuldigungen, Die man ihnen machte, find aus der Geschichte und Inguifitionsprotofollen ber Manichaer und Albigenfer fogar wortlich; nur naturlich in die alte Lafters und Lugens mabre bon biefen Partheien um ein Jahrhundert gurud. gefett, und mit Sargcenismus, Zauberei, Abicheuliche

a) S. Augustin. de morib. Manichaeor. l. 2. c. 10. Balchs Sift. bet Rehereien, Eh. I. S. 770.

b) S. Sentent. inquisit. Tolosan. hinter Limborch. hist. Inquisit.

keiten decoris gratia verwebet. Ich barf nach bem, was ich gesagt habe, die Beschuldigungen jest nur hinsetzen: sie erklaren sich alle von selbst, und manche blieben ohne biese Genese und Erlauterungen aus dem angenommenen Inquisitions und Bolkswahne ihrer dummen Absurdität wegen gar unverständlich.

- 1. Die Tempelherrn verläugnen Gott, schreis ben es bem Idol (dem teuflischen Gotens und Zaus berbilde) zu, daß es die Erde grun, Die Baume wach send mache. Die Manichaer dito a); ber lezte Ausbruck war von ihnen. Lucifer ward hier nur ein Bild in figuram Baffometi, weil die Tempelherrn aus Orient kamen, und oft des politischen Berständnisses mit den Saracenen beschuldigt waren. Jezt sollte es auch relis gibses Einverständnis, zauberische Abgötterei seyn: Denn als Retzer sollten und konnten sie allein abgethan werden.
- 2. Sie verläugneten Christum, verspieen bas Rreuz wie oben b), weil jene gegen die Unbetung des holzernen Rreuzes harte Ausdrucke brauchten. Welche Abfurdität wird's ohne diese Erläuterung zu denken: die Tempelherrn verspeien das Rreuz, sie machen's zum gesheimen Ordensgelübbe, es zu verspeien, und tras gen's auf ihren Rleidern, sind nur zum Rreuz gestiftet. Sie sollten Mahomedaner senn, und brannten vor Haßgegen die Mahomedaner, die ihnen mit dem Rreuz und heiligen Lande ja die Nerven ihres Daseyns abgeschnitten hatten. —

a) Füßli, Eh. I. S. 50. 83. 408. 440. Eh. 3. S. 337. Limborch, sentent, inquisit, p. 132. u. f.

b) Füßli, S. 51. 202. 206. 241.

3. Ihr Ordensmeifter follte im Rapitel Guns be vergeben: gerade, mas man jenen vorwarf a), baß fie bie Absolution ber Priefter verachteten, und fich bas Confolamentum von ihren Borftebern geben liegen. Dag dies die Genefis der Anklage bei ben Tempelherrn fen, fiebt man baraus, weil man fie auch fo modificirt : "Die Tempelberen beichteten nur bei Brieftern ibres Drbens, (dafur batte der Orden diefelbe,) und diefe abfolvirten, wie es ber Grofmeifter wollte." Die geiftlichen Privis legien ber Tempelberrn maren von jeber ben Bischofen und Rathebralfirchen ein Dorn im Auge gewesen; jest mußten alfo auch ihre geiftlichen Berrichtungen Reberei werden, bamit die Untlage fich jur Aufhebung bes Orbens qualificirte. Im Rapitel bergab ber Großmeifter nicht gle Beichtwater Gunben; fondern er bestrafte ober erließ Bergebungen gegen die Orbensregel. thun, mar er gefett, und wenn alle Grofmeifter es von jeber gethan hatten, mare ber Orden in guter Bucht geblieben. Wenn er also fagte: Deus remittat tibi et nos remittimus et vadas ad fratrem sacerdotem, qui absolvat, und bies am rechten Ort fagte, fo that er, mas er thun founte und follte. Den Ramen Gottes fonnte er and babei brauchen, benn es war ein geiftlicher Orben; nur Er im Rapitel follte priefterlich absolvirt baben bas mar bie Unflage, die unfer Autor giemlich verwirrt bat b).

4. Ihre Priefter ließen die Worte der Consferation meg. Abermals Regerei der Albigenser, weil diese bas conficere corpus Christi nicht glaubten. Ohne diese Erläuterung wird's abermals unverständlich,

a) Füsli, Th. 1. S. 53. 170. 435. Th. 2. S. 13. u. f.

b) 6. 5-64.

warum die Tempelherren inquirirt wurden; "ob fie ge"glaubt hatten, den Leib Christi oder eine bloße hoftie
"zu empfangen?" a) Die Reterei war albigenfich.

5. Die Neuaufgenommenen fußten ober murben auf eine unanftanbige Beife gefüßt. Diefer Puntt des Berbors brebte fich fonderbar umber, da es bald ber Eintretenbe bald ber Aufnehmenbe mar, ber auf unanftandige Urt gefüßt fenn follte; und ohne 3meis fel ruhrte bie Unklage auch von der breifachen Aboration der Manichaer gegen ihren Borfteber ber, wie fie etwa im Munde des Bolts mar, fo daß bie Gebrauche ber Aufnahme babin nur übergezwungen murben. Daß Rug und Adoration bei jeder Ritteraufnahme maren, ift allgemein befannt, und bei jeder Ritteraufnahme maren, wenigstens wie es und jegt buntt, narrische Gebrauche. Die unanftandigen Orte bes Ruffes, fo wie bie Bant (banca), bie auch in ben Regermahrchen vortommt, maren mabricheinlich aus ber Quelle jener Rabenanbetung, ob ich gleich gar nicht laugnen will, bag Gebrauche ba gewesen fenn konnen, die zu biefer Umplifikation Unlag gegeben haben. Das maren fobann Rittergebrauche; bie aber jegt, fo wie auch bie Schnure, womit man bas Sogenbild berühret, abfichtlich Regerei werden follten: benn um's Decorum mar's ben Unklagern mobl nicht zu Die Gfeles und Marrenfefte ber bffentlichen Rirche maren feine unanflandigen Cerimonien, und man fab fie in ben mittlern-Beiten fogar mit Unbacht an.

6. Endlich: fie beteten eine Rate an, bers mischten fich fogar (weil im Rapitel feine Beiber waren) mit ben erscheinenben Teufeln; gaben bes Tobten Afche einander zu trinken: wenn

a) Füßli, Th. 1. S. 76. 89. 241. Th. 2. S. 21. 75. f.

ber Tempelherr ein Kind erzeugte, brateten sie es, und beschmierten mit dem Fett ihren Bas phometus decoris gratia a) — Lästerungen aus dem Postellhause, wenn sie nicht erwicsner maaßen aus dem Postelwahn der Zeit und aus den alten Manichaermahrchen waren b) —

Wie ift Ihnen nun, m. Fr.? Wandeln Ihnen noch "bie alten Rabbaliften und Gnoftifer mit Meonen und "Emanationen, sammt ihrer geheimen mpftischen Theos "logie, ferner bie Ophiten mit ihrer Abichmorung Je-"fu, die Bafilibianer mit ihrem Bilbe Juvitere und "der Minerva, die Rarpotratianer mit ihren Abbil-"dungen Pythagoras, Plato, Ariftoteles und Je-"fu" - ein bunter Bug, ben ber Mutor ohne Rudficht auf Belt und Ort, ja ohne bie mindeste Uebereinstimmung mit bem, wobon bier die Rebe ift, aus einem anbern Belttheil, aus Grabern einer taufendjabrigen Bermefung, blos und allein durch magische Rraft des Worts Baphometus bervorruft - ichwebt Ihnen noch Gine Diefer Geftalten vor Augen? ober feben Gie nicht, bag es Strich fur Strich bas gewöhnliche landubliche Regerichwert mar, womit man bie Tempelherren wurgte? Man nahm fich gar nicht bie Dube, neue ober paffende Unflagen zu ers finden; man jog ihnen bas Marterbemd an, bas bom Blut fo vieler Bons-hommes troff, das Jahrhunderte bin von ihrer Flamme rauchte! - 3m gangen Proces ift an teine Gnoftit ju benten : in ber Geschichte und Beschaffenbeit bes Orbens ift bagu noch viel minber (um mit unferm Autor ju reben) ein Schein bon Spur merfbar.

a) Du-Puls p. 27-29.

b) Den Grund davon f. bei gufii, th. 1. S. 69. Lh. 2. S. 327- 417. Th. 3. S. 433, u. f.

Berzeihen Sie bie Lange meines Briefes. Nachstens geben wir raich an die Frage: ob die Tempelherrn nicht ein anderes Geheimniß, ein großes Ordensgeheims niß gehabt haben? Und wie, wenn ich Ihnen zeige, daß bies tein andres als das Geheimniß reich zu wers ben, die Goldtinktur gewesen? Ich scherze nicht, und will's historisch darthun. Bereiten Sie sich also auf der so reichen Tempelherrn geheime Taufe der Weissheit, die Goldtinktur! Ich will Ihnen sogar zeigen: worinn sie bestanden? und wie sie bereitet worden? — Leben Sie wohl.

## Funfter Brief.

"Konnten aber, sagen Sie, die Tempelheren nicht, "ohngeachtet aller groben Anschuldigungen von Baphos, "metus, ein Geheimniß der Weisheit gehabt haben?" Konnten? Warum nicht? In der Reihe des Möglichen ist alles Mögliche möglich. Aber daß sie's gehabt haben? Und worinn es bestanden? das, mein Freund, liegt mir nicht ob zu erweisen, sondern denen, die es beshaupten. Wir Laven sind im ruhigen Possessorio unster Unwissenheit; wer von solchen Geheimnissen schreibt, ist im Petitorio seiner Hopothese: Er muß erweisen.

Hann man's bisher gethan? Wird man's thun konnen? Rann man's, ich hore gern. Nur verstebt sich's, muffen die Beweise anders woher genommen senn, als aus dem Namen Baphometus. Sonst beweise ich Ihnen gleich, daß Erasmus, ehe er Mensch war, eine Maus gewessen (eras mus), und da er Mensch war, er am liebsten Mehlspeise (Mus) gegeffen; denn er hieß ja Er as Mus. Er hat also mehr Unrecht auf dies Maus und Muss Geheimniß, als Mahomed auf die Bapy papras. Aus der

Gefchichte, aus bem 3med, ber Einrichtung, den Thaten bes Ordens, endlich auch nur aus ben Untlagen und Geständniffen desfelben, so zweideutig, diese auch senn mogen, beweise man; und ich will der erfte Gläubige werden.

- 1. Aus ben Untlagen und Geftandniffen erhellet, bewiesner maagen, nichts. Auf Regerei, Bauberei, beimliche Schandthaten werden fie inquiriret; auf fein Gebeimnig der Beisheit. Der Grogmeifter fann nicht ichreiben, mabricheinlich auch nicht lefen: bie Clerici bes Ordens, bei benen boch etwa, nach ber bamaligen Beit, die verborgne Weisheit fenn mußte, geben mit Rittern und bienenden Brudern auf Ginem Inquisitionsmege; ber Einzige Puntt, über ben man fie befonders vernimmt, ift, ob fie bie Confefrationsworte beim Abendmahl ges braucht haben? alfo ein gemeiner Priefter = Ritus. lich, mein Freund, der Sauptpunkt der Ginweihung ,eis "nen Lagen, einen Fremden, der fich jum Orden mel-"bet, in Gin Gemach fuhren, und ihn Belubbe auf's "Rreng thun laffen; ibn fodann in ein ander Gemach "fuhren, und bas Rreuz verspeien, ober falls er's nicht "thun will, qualen und in's Gefangnig werfen laffen, "bis er's thut:" ift das Methode, ift bas ein Bebeimnif ber Beisbeit, fo tonnte man allen neuen Rreunden Gottes, ben. Antitrinitariern fein ars geres jur Rache munichen. -
- 2. Aus der Geschichte und den Thaten des Ordens
  ist noch weniger flar. Bur Tapferkeit war er gestiftet;
  nicht zur Weisheit. Im Bordertreffen stritt er mit der Faust, nicht im Gefecht der Wahrheit mit philosophischem Kopfe. Wenn ihm Borwurfe geschahen, berief er sich darauf, "wie oft er sein Blut fur's Christenthum hinges geben," und noch Molai im lezten Berhor nannte brei

incontestable Borguge des Ordens : "Pracht und Anftand "des Gottesbienstes, reiche Allmosen, tapfre Thaten "tein Gebeimnif ber Weisheit. In die Geschichte ber Biffenschaften und ber von fern wiederkehrenden Aufflarung Europens ift ber Orben, meines Biffens, gar nicht verflochten, ob er gleich fo große Befitungen eben in ben Gegenden hatte, mo fich die Aufflarung and fiena. Unter ben Provenzalen a) finde ich Ginen Tems velherrn, mit Einem Gedicht, "bag man wieder nach "Mfien laufen und bas beil. Land erobern folle;" Gin Ans berer melbet fich zu ihrem Orben, und ba man ihn nicht annehmen will, ichreibt er de las falsas vidas dels Templiers - ein Buch , das ich lefen mochte , nicht der Wahrbeit, sondern bes Geruchts wegen, "was etwa damals auch außer ber Inquisitions = und Marterftube über bie Tempelherrn gefagt mard b)." Souft ift mir nicht bes fannt, bag fie fich auch nur ber Sette ober Setten angenommen hatten, von benen man ihnen fo viele Diffethaten lieb, und beren fich boch manche Eble annahmen. Wie konnten fie's auch? Sie waren ja Rregturen bes Pabsts, Geiftliche, halbe Monche,

3. Allo

a) Histoire liter. des Troubadours, Vol. 2. pag. 467.

b) Crescimbeni Istoria della volgar Poesia. Vol. 2. p. 128. Der Dichter hieß Rostagno Berlinghieri: er lebte eben vor Aushebung des Ordens, und starb 1315, welchen frühen Kod Erescimbeni als ein göttliches Gericht über sein falssches Zeugniß ansührt. Der Mönch von Monte maggiore nennt es falsa garentia. In den Romanen unter Philipp dem Schönen war's so gewöhnlich, den Tempelherrn alles Bose zuzuschreiben, daß man ihnen sogar den Berrath Karls des Großen an die Saracenen Schuld gab, 400 Jahr vorher, ehe ihr Orden auf der Welt war. Proben davon kann man in der Biblioth, des Romans finden.

3. Alfo auch nur die Supposition von einem und amar folden Gebeimnif unter ihnen ift nicht aus ihrem Orden, fondern von den Manichaern und Regern ber. Diefen murbe Geheimniffe ber Bosheit, fchandliche Einweibungen zu gewiffen Graden ber Bolltommenbeit, jugefchrieben; alfo fiel's auch auf jene. Dit welchem Grunde? mag ich bier nicht untersuchen, ba ich von Schuld und Unschuld ber Tempelherrn eigentlich noch nicht rede, fondern nur ihre Gefchichte erklare. Ich will's glauben, bag in einem fo großen Orden, mo viel madre Glieber waren, vielleicht auch aufgeflarte Glieber gewefen: es fann bennahe nicht anders fenn, als bag ihre lange Bekanntichaft mit ben Saracenen vielleicht auch in einigen Landern Guropens mit den Albigenfern, Stebingern und wie die Reger weiter genannt murben, bie Begriffe mancher Ritter gelautert und uber ben Pobel der berrichenden Rirche erhoben babe. Berschiedene Les bensweise, Reisen, Renntnif anderer Lander und Pars theien, geben insonderheit tapfern Leuten eine Urt Unpartheilichkeit und allgemeiner Ueberficht, die eingeschloffene Monche und disputirende Gelehrte wohl nicht haben fonn-Es mag alfo auch fenn, bag bie und ba freie Grund= fate im Orben gemesen a), und bag jener Großmeifter

a) Ueberhaupt ist's zu beweisen, daß in den mittlern Zeiten, die man für stlavisch und barbarisch halt, hie und da die freiesten Meinungen statt fanden, weil überhaupt auf uns serm Erdball alle Beranderungen durch Extreme gehen, die sich mit der Zeit nur mischen und milbern. Die Beschuldis gungen, die man Friedrich dem II. von Moses, Chrisstus und Mahomed machte, mag nicht so ganz ohne als len Grund gewesen senn; weil er ben vielen Gelegenheis ten dssentlich wenigstens Liebhaberei zu den Saracenen zeige te. Daß die Scholastifer alle Puntte des Glaubens als Berders Werfez. Phil. u. Gesch. KIII.

boamatifirt und gesagt baben fann: ber Br. de Tocci follte an "Einen großen Gott glauben und fich jur "Gesellschaft guter Leute im Orden balten;" (biels leicht sollten die boni viri eben bas fenn, mas man fonft bons hommes bieg, ein befannter Reter = Name;) fen bies alles, wie ihm wolle: fo werben bie Tempelherrn bamit feinesweges Gnoftiter, fondern, wenn man die Gupposition zugiebt, Manichaer, Albigenfer, Theilnebmer der Rebersetten. Wie weit aber Theilnehmer ? Wahr= lich boch nicht, bag fie, wie jene Gingeweihte gur Bolltommenbeit, ein ftrenges apoftolifches Leben fubrten: bafur maren bie Tempelberen nicht befannt, menigftens nicht im gemeinen Spruchwort. Auch konnte biefe Weisheit nicht uberall verbreitet fenn: benn g. G. in Italien, Sicilien, Portugall, Spanien, Eppern gab es wenige ober feine biefer Seften. Manche Beschuldigungen im Berbor mußten alfo ben Inquifiten fo frembe vortommen, daß fie wohl teine Untwort zu geben wußten, als etwa die ber Großmeifter Molen gab: "Lugnern "folder Art, die bas vom Orden fagen, follte man auf "gut faracenisch den Ropf abhauen und bernach den Bauch "aufschneiden." - - Endlich die Brutalitat, die fie in dieß Beheimniß gemischt haben follen, ift boch weder apostolische noch Albigenser=Beisheit; fie bebt

Probleme der Disputation ansahen, ist bekannt; und die Reformation saßte auch deshald Burzel, weil Jahrhundette hin über die Religion dem herrschenden Tone nach nur war disputirt worden. Obenbenannte Selten dusserten die freissten und zum Theil übertriebensten Meinungen; also war dergleichen Weisheit auch ausser dem Orden nicht so fremde, als wir uns gemeiniglich bep der schwarzen mittlern Zeit benken. Rühne und Recheit im Behaupten geht immer der reifern Untersuchung vor.

alle Begriffe von Chrlichkeit, Burde, Frommigkeit und Aufklarung auf, und Mahomed felbst hatte jolche Freuns be Gottes verachtet.

4. Um wenigsten, mein Freund, werben Sie fich alfo bon bem Talismann blenden laffen, a) "ber an einem "gewiffen Ort in Teutschland, als bas Grab eines gemes "fenen Tempelheren eröffnet worden, bafelbit gefunden .. sen." Ich will weder den Ort wiffen, mo? noch den Tempelherrn, ben bem er gefunden worden: benn gut unferm 3med beweifet er, und wenn ber Baphometus felbft barauf mare, und wenn noch hundert bergleichen Steine gefunden murben, nichts. Es ift befannt, wie groß die Liebhaberei an folden Sachen in ben bamaligen Beiten mar b). Aus ben Morgenlandern famen biefe Amus lete: und ba borther auch Aftronomie und Aftrologie, Biffenschaft und Aberglaube tamen: fo bielten fich felbit Die edlern Wiffenschaften lange an diefe aberglaubische Sulle, und die gescheuteften Leute begten in Absicht ibrer zuweilen Bunbermeinungen. Rennt man nun ben Tems pelberen, ber fich einen folchen Stein in's Grab geben lief? Weiß man ben bienenben Bruber, ber aberglaus bifch s fromm diefen Stein, ben er etwa in ber Berlaffens' schaft feines herrn (in cofris suis, wie bie Berborsars titel fagen) fand, und weil der ehrmurbige herr ben Lebgeiten ihn mit fich getragen, ihn auch bem tobten herrn noch in ben Sarg ftectte? Daf die Morgenlander boll Aberglauben und Amulete find, weiß jedermann: und daß (falls ber Stein auch, wie er's nicht ift, ein Baphos

a) Nicolai G. 134.

b) Arpe de Talisman. p. 90. 184. Ranzov. estalog. imperatorum etc. et viror. illustr. qui astrologiam amarunt 1594. Und viel Lebensläufe der mittlern Zeiten.

metus ware) die meisten Averrunci um eine Serapiss Isis= (Baphometus) Figur, mannlich oder weiblich, umber gehen, werden Sie inne, wenn Sie den Gaffas rellif), a) L. Agostini u. a. nur flüchtig durchblattern. Kurz, sollten wir ben jedem alten Weibe, das ein Amus let trägt, ein Geheimniß der Weisheit vermuthen, und weil man im Grabe eines Tempelherrn einen Stein mit den gemeinsten Figuren findet, deshalb vermuthen, daß der ganze Orden ein Geheimniß der Weisheit, von Einheit Gottes der nicht gestorben ist, auch nicht sterben kann, gehabt habe — Freund, wie viel bekämen wir Geheimnisse und Orden der Weiss heit!

5. Also kummern Sie sich auch nicht, um die Zaubers worte: Sarazin y Allah. b) als ob die das Geheimniß faßten. Ist y nicht blos die Verbindungsartikel (denn die Aussage davon ist aus einem Verhör in Carcassone): so ist's wahrscheinlich der verstümmelte Name, Freund Sottes, Hhalilallah, der dem Kopf gegeben seyn sollte, und den und ja die Tradition aus dem Munde des Große meisters albern genug erkläret. — Ueberhaupt scheint mir alles brüchig, was der Versasser in der so bekannten Waterie, der Ausklärung Europens durch die Saracesnen, e) die in einzelnen Wissenschaften hie und da schon gründlich ausgeführt ist, saget; und einige Umstände sins den, wie ich nicht anders weiß, gar nicht statt d). —

a) Gaffar. curiosit, inaudit. Hamb. 1678. L. Agostona. game antiche. T. 2.

b) Du-Puis p. 23.

o) S. 109. u. f.

d) Hr. Nicolai fagt S. 109 — 110. dreimal: "daß der bes "ruhmte Averroes am Hofe des Kaifers Friedrich II. "gelebt, daß der Aufenthalt Averroes am Hofe des Kaisniers sehr viel zur Ausbreitung der Aristotelischen Philos

Doch ich bleibe, ober vielmehr ich tomme recht auf ber Tempelherrn Geheimniß ber Beibheit.

"fophie bengetragen;" endlich, "daß dem Pabfte ber ver-"traute Umgang des Raifers mit Averroes febr miß: "fallig gemefen, und bag er baber Belegenheit genoms "men, ibm, feindselige Befinnungen gegen die driftliche "Religion Sould zu geben, ift gewiß." Bober gewiß? Die halbe Seite von Citaten, die der Autor anführt, fagt bavon tein Wort; das Leben Friedrichs II. und Averroes eben fo wenig. Averroes lebte zu Cordova und Mas rocco, wo er 1206 ftgrb, und Raifer Friedrich If. murbe 1215 jum Raifer gefront; nicht ju Marocco in Afrita, fondern zu Machen in Teutschland, und zu Rom erft 1220. Auch war mabrlich fein Averroes, ben er am hofe mit fich führte, Gelegenheit ju feinem 3 mift mit bem Pabft: benn bie Geschichte bavon ift jedermann im Gebachtnif. Daß Friedrich fargcenifche Weiber an feinem Sofe hatte, wirft ihm ber Pabft vor, und baruber fucht ihn Sachwalter ju rechtfertigen (Matth. Paris pag. 664. edit. Lond. 1640.) nicht aber "ben berühmten Philosophen Avers roes," ber viele Jahre tobt mar. Der Autor hat etwas von den beiden Sohnen bes Averroes, Die, wie Aegid. Roman. ergablt, auf ihren Reifen ben hof bes Raifers besuchten, (f. Brucker, hist. phil. T. III, p. 100. 101.) gebort; und bichtet baraus ein Kactum, bas er als bas gewiffefte von ber Belt breimal und mit vielen Citaten anführt. - - So ift's ihm (G. 115.) ein Beweis, "wie "aufmertfam Saracenen und Chriften auf einander gemes "fen," daß "jener gefangene Ritter, Sugo von Tibes "rias, bem Sultan Saladin fogar alle Gebrauche ber Rits "terschaft bis auf die Aufnahme gezeigt habe" und fagt in ber Rote: "die febr naive Ergablung bavon in alten "frangofifchen Berfen fteht - in ben Fabliaux et Contes "du XII. et XIII. Siecle Par. 1779. 8." 3ft bas ein Beugs nis? Der Berf. Diefes Fabliau fagt: Messieurs, ce Fabliau est fait pour plaire aux brayes gens etc. und jedermann

6. "Sollten sie nicht die Goldtinktur besessen has "ben?" "Ja ja, mein Freund, die Goldtinktur, nichts "anders. Drum wurden sie in kurzer Zeit auch so uners "bort reich: drum hielten sie ihre Kapitel auch zu Nacht, "daß niemand das Geheimniß erführe. Das war der "Punctus quidam, über den sie auch den Konig ermordet "hätten, wenn er dahinter gekommen wäre. Wozu konns, ten sie in Orient leichter kommen, als zur Goldtinktur? "Ben den reichen und weisen Arabern, etwa gar ben eis "nem Schüler der Geheimnisse Gebers. Hatten Raimundus Lullius, Arnoldus de Villa Nova, ihre Gespeimssingsfanden: sie hatten die Goldtinktur: dieß Geheims "niß hat sich erhalten, fortgeerbet und ist noch jezt." —

Bielleicht haben sie, mein Freund, diese Drakel auch ernsthaft sagen horen, wenigstens konnen Sie sie in manschen neuen Modeschriften ernsthaft gesagt lesen. Unser Autor ist indessen von ihnen frei und sagt seierlich: a) "andre Seheimnisse" (als die seinigen nemlich) "hatten "die Tempelherrn nicht; im ganzen Proces ist nicht die "geringste Spur, daß man die Goldmacherei ben ihnen

ist bekannt, daß ein ganzer Roman dieses Inhalts, Ordene de Chevaloxie, umbergieng, der in unserm Jahrhundert mit einem Glossario gedruckt worden, aus dem du Cange, Ste Palaye u. a. so oft Stellen ansühren; der aber im Grunde weiter nichts als Roman sepn wollte. Die Sesschichte, die ihm zum Grunde liegt, sieht in Bongars, gest. Dei p. 1152.; sie nennt einen andern Ritter und ganz anz dere Umstände. Der Ritterschlag, der auch tapfern Sarascenen gegeben ward, war nichts, als eine Soldatensehre. S. du Cange zum Joinville Fol. 70. u. a. Stels len und Erempel.

a) 6. 144.

", vermuthet, oder daß sie darüber auch nur befragt wors, "den." Das ganze Figment ist ein später Wahn, an den man damals nicht denken konnte, weil man zu gut die Quelle der Reichthumer dieses Ordens kannte. — Lassen Sie mich, wie jener Bauersmann, der, als er bes schuldigt ward, durch bbse Kunste zu seinem Reichthum gekommen zu senn, nichts als die Werkzeuge seiner tägs lichen Arbeit vorführte — lassen Sie mich auf diese Weisse nur einige historische Womente des großen und schnellen Reichthums der Tempelherrn ansühren. Jeder Kenner der Geschichte ist gewiß auf meiner Seite.

Also erstens und überhaupt ist bekannt, welche Raserei die Kreuzzüge für Europa waren a). Europa verblutete sich in Afien: es warf seine Kräfte, sein Geld, seine Mannschaft dahin. Man verkaufte Guter, (und die Geistlichen kauften sie,) man verkaufte Freiheiten, (und wer konnte, kaufte sie); mit dem Gelde gieng man oder sandte es, freiwillig oder zur Bussung, nach dem heil. Lande. Wer dabei gewann, waren die Unterhändler, der Pabst, die handelnden Staaten in Italien, endlich insonderheit die geistlichen Ritterorden. Diese waren gestiftet, in ihrer und anderer Namen Pilgrime zu beschützen und den heil. Krieg zu führen, d. i. auf mancherlei Weise Geld aus Europa zu ziehen und sich zu bereichern; es hätte nur an ihnen gelegen, wenn sie's nicht hätten thun wollen. Also

3meitens. Unter Diesen geiftlichen Ritterorden murs ben die Tembelberrn balb bie erften. Sie ftritten im

a) Man hat noch keine gute Geschichte ber Kreuzzuge, bie aus ben Quellen geschöpft und mit Uebersicht aller Folgen biefer Juge philosophische und historisch ware. Man ruhmt Mailly Esprit des Croisades; ich kenne aber bies Buch noch nicht.

Borbertreffen und eigneten sich ben Ruhm ber Tapferkeit vorzüglich zu: sie hatten auch wirklich tapfre Grundsätze, die sie siegen oder kerben lebrten. Kein gefangner Tempelherr konnte andere, als um Messer und Gurtel loggeskauft werden; und auch ihre Feinde mußten es zugestehen, baß sie bis auf die lezten Zeiten Wunder der Tapferkeit verrichtet haben. Also waren sie vorzüglich der Orden a), dem man schenkte, oder ein Testament vermachte, wenn man seine Frommigkeit im heil. Lande anlegen wollte. Die Menge von Schenkungen, die sie in kurzer Zeit fast in ganz Europa bekamen, ist, wenn sie uns die Geschichzte b) nicht erzählte, beinah über allen Glauben; fast hatzten sie ja ganze Konigreiche erbeutet.

Drittens. Insonderheit die Zeit, Umftande, unster denen der Orden gestistet ward, trugen zu seinem schnellen Wachsthum ben. Der dritte Konig in Jerusas lem berrichte, und Europa glaubte, die Bluthe seiner gewissen Hoffnungen vor sich zu seben; sollte es also nicht steuren? nicht geben? Der erste Meister des Ordens, Hugo, muß mehr als Lopola gewesen senn, nach der Würtung, die er auf seiner Reise überall in Europa, inssonderheit in England, machte. Er kam mit Schägen und einem kleinen Kreuzzuge nach Orient; ließ aber übers all Hofe und Länder zurud, die aufs eifrigste für ihn eingenommen waren c). Wer mehr als alle für den Orden posaunte, war der heil. Bernard d), und jedermann

a) 3ch schließe bamit die andern geistlichen Ritterorden nicht aus: denn alle sind reich und sehr reich geworden; sie muß sen also alle das Geheimnis der Weishelt gehabt haben, ober es hatte es keiner.

b) S. Gartler, Anton, vom Anfange bis ju Enbe.

c) G. Anton G. 13-29.

d) Epist. 31. 175.

weiß, was biefer Mann bamals in Europa galt. Uebers schwänglich lobte er ben Orden: ein Lob, bas er bald zus ruchnehmen und in ernstliche Bermahnung verwandeln mußte; bas aber zur ersten Gründung seines Ruhms uns endlich viel beitrug.

Biertens. Der Pabst mit seinen Privilegien blieb nicht nach. Das Einzige, "an Dertern, die mit dem Inspeterdit belegt waren, zu Zeiten Wesse lesen zu durfen," mußte den Tempelherrn viel eintragen; ob sie gleich freislich damit auch den Haß der Bischbse sehr auf sich luden. Sie gewannen als Ritter und als Priester; und wo beides nicht hinreichte, waren sie

Sunftens, Sandelsleute. Gie fauften, lieben aus, mucherten, maren Unterhandler u. f. Den Geiftlis den verfaufte man bamale, bes geiftlichen Gegens megen, am liebsten: fie maren allenthalben angefeffen, batten Geld, fonnten allenthalben taufen. Ronigen ftretten fie Summen bor, nicht ohne Binfen: die Procente super custibus, dampnis et interesse, murden bem Ronis ge Eduard gleich berechnet. Sie maren alfo in die Bes fchafte faft aller Lanber Europens verflochten: nicht nur burch ibre Befigungen und Schate, fondern auch oft burch Memter. Noch unter Philipp dem Schonen mar ein Tems pelherr Schatmeifter, in England ein andrer vorher erfter Minifter; und bag fie nicht immer gar ju gewiffenbaft mit bem ihnen Unpertrauten umgiengen, auch bavon konnte ich Geruchte aus ber Siftorie anführen. Go gang obne Grund fonnten boch bie fo oft wiederholten Befchul-Digungen von Sabsucht, von Beftechungen ihrer Großmeister u. f. nicht fenn. Alfo ift's gar fein Bunder, bag fie reich murben; es mare Bunder über Bunder gemefen , wenn fie in ber Lage arm geblieben maren. Rurg ber Orden hatte julegt nicht weniger, als 16,000 herre schaften ober nach einem andern Schriftsteller 40,000 Comsmenderien, und jahrlich auf 2 Millionen Einkunfte a) — eine Summe, die in den damaligen Zeiten mehr als tos niglich war. Diese zog er nicht aus Kunsten der Alchysmie, sondern aus Einkunften und Gutern, wie jedermann wußte.

Sechstens. Alfo ergiebt fich's ziemlich, mas auch ihre Berrichtungen im geheimen Rapitel maren. In capitulo negotia sua contractant, fagt Matth. Parisb): nichts in der Belt anders mufte ihnen auch felbft die Baubertate ju offenbaren c). Sie redete ihnen von reis den Ernten, bon großen Befigungen Goldes und Gilbers vor; auf etwas anders gieng ihr Ginn fcwerlich. Ihr Großmeifter Sugo batte eine febr polis tische Ibee, bas Rapitel auf Die Nacht zu verlegen. Rriege, war ihnen biefe Beit zu Entwarfen auf ben fraben Lag, ju Streifereien, bie in Drient, infonderheit bor Tagesanbruch, vorgenommen werben, bequem. 2118 bochftes Gericht über bie Bruder machte bie Nacht ibr Rapitel zu einem Areopagus (wie ich benn dies Wort, vielleicht ziemlich freigebig, auf ben Orben wirklich ans gewandt finde d); und endlich ju jeber Beit war ihr Ras pitel an einem abgelegenen Ort in ftiller Racht gehalten, ihnen eine fichre, unbehorchte Berfammlung, die ben Mitgliedern bes Ordens Stillichweigen, ben Fremden Ehrfurcht gebot, und gleichsam ein Siegel auf ihre Rathichluffe und Unternehmungen brudte. Die alte Gewohnheit ward alfo treulich beibehalten, auch in Zeiten

a) S. Ashmole Instit. of the Order of the Garter, p. 56.

b) S. 899.

c) G. die citirte Stelle, teutscher Merfur April G. 45.

d) Du Breil Antiquités de Paris.

und an Dertern, wo es vielleicht wenig Wichtiges mehr zu berathschlagen gab; warum sollte fie aber geandert werden?

Und nun wird fiebentens offenbar: woher fich vorzüglich ben diesem Orden Die Mahre von Geheimnis fen, von Abgotterei, Bauberei, Lafterthaten, Unmenichlichkeiten entspann? Die liebe duntle Racht und bie Berichmiegenheit, auf die der Orden drang, batte fie geboren. Dach Begriffen ber bamaligen Beit, (zumal in Frankreich nach ben Manichaer = und Albigen= fer . Mahrchen) mas tonnte man in der finftern Nacht anbers thun, als ben Teufel rufen und hurerei treiben? Wo in einem geheimen Zimmer ein Ropf ftand, mußte es ein Unhold, ein Baphomet fenn, ben man anbetete, mit bem man berte. Bumal biefe Leute, die aus Drient, aus ben Landern ber Saracenen tamen, ja bie fich gum Theil noch morgenlandisch trugen, die ihre Bruber gebeim aufnahmen und ein fo ftrenges Stillichweigen von ihnen forderten! Erlauben Sie, mein Freund, bag ich ein fleines Berbor eben bes Bruders berfete, ber nache ber auf ber Tortur fo freigebig ben Diabolus, bie Ras Be, ben Zauberfopf, die burenden Teufelsweiber betennen mußte. Die Mussage, die jest folgt, mar ben Inquifitoren ju naturlich a);

Frage. Bann er aufgenommen fen?

Antw. Fruhe in der Rirche, ben verschloffenen Thus ren.

Frage. Ob ihm auch eine leinene Schnur gegeben worden?

Untw. Ja, mit dem Befehl, bag er fie Beitlebens

<sup>-</sup>a) Hist. de la Ville de Nismes p. Menard, Tom. I. Preuves p. 179.

ju Racht und ju Tage um ben Leib tragen follte, jum Undenfen feines Gelubbes ber Reufcheit.

Frage. Ob er einen Gid habe thun muffen, die Ges beimniffe bes Orbens, auch feiner Aufnahme, nicht zu verrathen?

Antw. Ja.

Frage. Welches biefe Geheimniffe fenn?

Untw. Die Gelübde der Keuschheit, bes Gehorfams, ber Ordnung, bes Stillschweigens (in Ordensgeschäften.)

Frage. Db er auch andre habe aufnehmen feben?

Untw. Ja, 10 oder 12 Bruder; alle fepen aufgenoms men, wie er.

Frage. Db er im General = Kapitel gewesen ?

Untw. Ja, 5 ober 6mal in Montpellier.

Frage. Bas er ba gefehen habe?

Untw. Um Mitternacht sey man aufgestanden, habe sich versammlet; es sey Morgenandacht gehalten worden. Dann habe ein Religios gepredigt, und nachdem der sich entfernt, seven die Thuren verschlossen und das Kapitel gehalten.

. Frage. Bas im Rapitel gethan fen ?

Antw. Die Ordensregeln wiederholt, daß sie keusch senn sollten, die Gater bes Ordens, das Magazin des Tempelhofs gut verwalten mochten und solche Dinge. Brüder, die sich etwas zu Schulden kommen lassen, seven gestraft u. f.

Frage. Ob da auch ein Idol ober Bild von Gold pber Silber ober Metall ober sonft ein Menschenkopf angebetet und verehrt sen?

Untw. Dein.

Frage. Ob auch jezuweilen eine Rate angebetet worden? eine Rate oder ein Kater, Gin Rabe oder biel Raben?

Mntm. Mein.

Frage. Db in einem der gedachten Rapitel auch Beis ber fich zeigten oder gezeigt haben ?

Untw. Rein u. f. w.

Sie sehen, mein Freund, die Zaubereien und Teufes leien in finstrer Nacht waren angenommenes Costume des Zeitalters, wie es so manche Inquisitions: Heren: und Judenprocesse damaliger Zeit zeigen. Freilich gehörten ja auch die Teufel mehr in das Rapitel eines geistlichen Ordens, als — Geschäfte, die ihm die Ordensregel aufgab a). Nüchterne und müßige Philosophie gehörte mehr hinein, als Rechnungen und Rathschläge, ohne die ein so verbreiteter, reicher, gewiß sehr wirksamer Orden gar nicht bestehen konnte! Mich dunkt, der Großmeister hatte mehr zu thun, als die Brüder über Einheit Gottes zu katechistren. Einkünste und Ruhm, Unternehmungen und Reichthum waren ohne Zweisel dem Orden das kosts barste Geheimniß der Weisheit; und bei manchen Rathsschlägen darüber wollten sie gewiß nicht behorcht senn. —

Run sollte ich Ihnen, mein Freund, ein Gemalde vom Berfall des Ordens und seinem schrecklichen Sturz zeichenen: was ihn zuerst in der Meinung Europens allmahs lich heruntersetzte und zulezt seinen Fall hewurkte. Die Fakta darüber liegen aller Welt vor Augen; der Charakster ihres Anklägers, die Lage ihres Richters ist jedem Renner der Geschichte bekannt: einige Akten ihres Proscesses sind schon in extenso publicirt, um andre mußte man sich bekummern, daß sie ganz, nicht in Extrakten, publicirt wurden, Wer darüber schriebe, mußte, als ob noch gar nichts darüber geschrieben ware, ohne Liebe und Haß gegen den Orden, am meisten ohne eine Lieblings.

a) Ordenstegel, c. 59.

hypothese nrtheilen, die unsern Autor offenbar irre geführt hat. Es ift augenscheinlich, baß er sein Gewebe
über frembe Grundfaben zusammengeschlagen, über Grundfaben, die auch zur Fortführung ber Hand bessen bedurften, ber sie zog; und nicht ber Hand — Doch ich habe ihre Gebuld zu lange gemißbraucht: Leben Sie wohl.

Die Fortsehung dieser Briefe verfolgt die Materie weiter, untersucht die Aften, die wir vom Proces der Tempelherrn has ben, und legt ein Gemalde desselben gerichtlich und bistorisch dar. Sodann wird die Frage untersucht: ob der Orden nach seiner Aushebung historisch erweislich fortgedauert? Ob er in andern Gesellschaften erneuert sep? Ob vor Balent. Andred Rosensreuger gewesen? Ob die Freimaurer unter Karl I. und Eromwell mit den Levellers zusammengehangen? Ob die Stelle in Aschmole Leben acht? Ob des genannten Or. Knipe Commentar darüber vernünstig sep? u. s. f. d. Da aber den meissten Lesern an historischen Erörterungen der Art wenig gelegen sepn dürste: so bleiben diese Briefe einem andern Ort.

6.

## Persepolis und Indien. a)

1 8 0, 3.

Durch Charbins, Brunns u. a. altere Reifen burch Verfien, maren bie Trummern unweit Schirag mehr und mehr auch burch genauere Beichnungen in's Undenfen gebracht; ber treffliche Rampfer, beffen biebere Sorgfamkeit nicht gnug Rubm verdienet, fügte feine Bemertungen über ben bamals neueften Buftand Perfiens und die Ruinen von Tichilmenar, obwohl burch Schuld bes Verlegers mit ben schlechteften Rupfern begleitet bingu; a) o warum mußte Rampfer in bem Wintel, morinn er lebte, leben? Seine noch bis jest unübertroffene japanische Geschichte mard mit Sandschriften und Beich. nungen ben Erben vom Ritter Sans Gloane abgefauft; fie-erschien englisch zuerft, ebe fie, viele Sabre nachber, burch Dohme Fleiß und Bemubung beutsch erschienen; feine perfifch sjapanische Ergoplichkeiten, Die eine Uebers fegung verdienten, blieben ein faft unbekanntes Buch. Jeder Reisende fagte über Persepolis seine Meinung, und man ließ es bewenben.

Bis es dem Grafen Caplus gelang, die Aufmert. famteit darauf fefter zu richten. c) Er las der Atademie

a) Aus ber Adrastea, XI Stud.

b) Engelbert Rampfer Amoenitates exoticae, politico-physico-medicae, Fasc. I.V. Lemgo 1713.

c) Hist. de l'Academie des Inscriptions. T. 29. Seine Abshandlung war vorgelesen am 2ten Mai 1758; überset ist sie von Meusel in Caplus Abhandlungen zur Geschichte und zur Aunst. Th. 1. S. 57.

eine Abhandlung über die Ruinen von Persepolis vor, in welcher er zwar im Ganzen irre zu geben scheint, ins dem er sie für Tempelgebäude, und ihren Geschmack für ägyptisch halt, immer aber doch zuerst den Gegenstand zur literarischen Erdrterung brachte. Wie viel sind wir in Ansehung der Alterthumer und Runstgeschichte diesem edlen Mann schuldig! Nach seinen Reisen in Italien und Orient wandte er auf Sammlungen und Erläuterungen alter Runstwerke, was er konnte. Den fleißigen Gelehreten Barthelemy unterstützte er; sein sind so viele vorstreffliche Abhandlungen in der Geschichte und den Denksschriften der Akademie; sein die Sammlung der Alterthüsmer, die er selbst gelehrt, oft glücklich erklärte. a) Der Name Caplus verdient der Nachwelt unvergeßlich zu bleiben.

Als in den Jahren 1761 u. f. Niebuhr mit seinen Gefährten Orient bereisete und der Tod diese hinraffte, reisete er gleichsam für sie alle; und ob ihn damals gleich Augenschmerzen qualten, und er der besen Luft unter dies sem Ruinen zu unterliegen befürchten mußte, blieb der rechtschaffene Mann dem Zweck seiner Sendung dennoch so treu, daß er, wiewohl unbequemer als seine Borgans ger reisend, dennoch selbst mit Zeichnungen eine genauere Beschreibung dieser Trümmer gab, als Chardin, Bruyn u. a. gegeden hatten. b) Er, verglichen mit jenen, has ben bisher den Erläuterern dieser alten Denkmale gleichs sam zum Text gedienet; jetzt da sich die Ausmerksamkeit Frankreichs und Englands gemeinschaftlich auf diese Gesand

a) Recueil d'Antiquités dans la Collection du Comte de Caylus. 6 Banbe in 4.

b) Riebuhrs Reisebeschreibungen nach Arabien und andre Lander, Eb. 2.

gend gerichtet, fann es faum fehlen, daß nicht ein glucklicher Abenteurer weiter dringe, als wohin Riebuhr gelangen konnte.

Nach Niebuhrs Rupfern und feiner, fo wie feiner Borganger Beschreibung magte ber Untengenannte im Jahr 1788 eine Muthmassung, a) (wie er fie nannte,) die einen andern Gang, ale Caplus nehmend, ber einfachen Unficht der Gebaude und Borftellungen felbft nach eigner Mationaldeutung der Perfer und benachbarter Bolfer folge Die Bedeutung bes Buges ber Geschenkebringenden. ihrer Abtheilungen und Symbole, ber Symbole bes Roniges, ber vorgestellten Thiere u. f. fiel bier nach Gegend, Beit und 3med fo fichtbar in's Auge, baf fchmerlich an einen Tempelbienft ju benten mar. Diefe Idee gang zu entfernen, bielt fich ber Berfaffer an bie Trabis tion ber Perfer, ber auch ihre Dichter folgen, fo ftrenge, bag er bie Berbindung ihrer mit ber Griechengeschichte ben Seit fette, jugleich aber ben zweiten Theil feiner -Abhandlung über die Graber ber Ronige anfundigte, in ber mas an der perfischen Borftellungsart fehlte ober übertrieben mar, in's Licht treten follte. Undre Gefchafte binderten ibn an diefer zweiten Salfte feines Baues; und seitdem ift ibm Manches, boch nicht alles von bem, mas er zu fagen batte, weggenommen worden. erfter Duge wird er fich befleißen, es bennoch ju fagen, und als ob er in einer Berfammlung ber vielen gelehrten und großen Danner, die auf Perfevolis und die ibm vermandten Gegenstande anjett, wie wetteifernd, ihr Muge gerichtet, eines Sylvefter be Sacy, ber Tychfens,

11

a) Persepolis, eine Muthmaffung in herbers 3fer Samme lung gerftreuter Blatter. 1788. (Werke zur Philos. und Geich. I, S. 51-111.)

Gunther Bahle, Gichhorns, Lorsbachs, Dees rens, Dunters, Dufely u. f. von feinem Befammleten Red' und Antwort ju geben batte, feine Unterfudungen barlegen. Bas feit obgenannter Beit von biefen Mannern geschehen, ift den Liebhabern Diefes Stubiums bekannt; die Memoires sur diverses antiquités de la Perse von Sylvestre de Sacy a) geben im Inhalt und ber Methode perfifche Alterthumer, fomobl als den Charatter ihrer Schriftzuge unter ben Saffaniben zu entrath. feln bas gludlichfte Rufter. Go fronte bas Jahrhunbert am Ausgange ben Kleiß ber Korfcher in diefer fernen, verlaffenen Grabgegend und ladet feine Nachfolgerinn gu weitern und genaueren Forschungen ein, die ihm auch nicht fehlen werden, ba es jest von allen Seiten fo ftart auf die Reil= vber Pfeilschrift losgebet. Das Resultat fann nicht anbers, als einen großen Aufschluß gemabren; wiewohl nur literarifch : benn ber Umfang menschlicher Bedanten wird baburch ichwerlich erweitert werben.

Wenden wir unsern Blid nach Indien, welche W It von Auftlarungen bietet sich und dar, die und das Jahrshundert geschenkt hat; mochten sie einigermassen auch den Jammer ersetzen, den die Europäer jenen Gegenden gesbracht haben, und aus jenen Gegenden sich selbst bereisten. Doch warum wollen wir den bosen Pfuhl enthallen, auf dem diesmal schone Blumen wuchsen.

Portugiesen und Spanier, hollander, Englander und Frangosen, Danen und Deutsche hatten und bisher über Oftindien viel und mancherlei gesagt; bon oftindischen Sprachen waren auch Alphabete beigebracht, und aus

a) Par. 1798. 4.

bem Malabatifchen, Tamulifchen, Siamfchen mar mans ches überfett worden; durch Bilfins, Chambers, Die Scotts, Salbed u. f. thut fich uns ein neues Reich auf. Einzig icon Wilhelm Jones, mabrer Prafie bent der Afademie zu Calcutta, hat mit einem Glud, bas Wenigen begegnet, Dinge jumege gebracht, Die Uns bern verboten bleiben. 3bm mar bie Gatontala, eine Blume des Paradiefes gebracht, und er verpflanzte fie amanglos icon; a) o batte er alles Indifche fo überfett, und fich ber elenden englischen Reimfunft entladen. Go gab er die Gita. Govinda, ben Menu - und mas wurbe biefer unermudet eifrige, ruftige, vielgelehrte, treffliche, gludliche Dann nicht noch geleiftet baben, wenn ibm die neidige Parge fein Leben nicht verfargt batte. Aus dem Perfifchen und Arabifchen hat er uns eben fo icone Rruchte und Blumen geichenft; b) Rotigen und Aufschluffe über Indien besgleichen, obwohl in Berleis tung ber indischen Gotter, fo wie ber affatische afritanis ichen Sprachen und Bolfer ihm aus der Schule Britans niens ber ein enger Deutungsgeift beimobnet. Friede fen mit feiner Afche, und fein Inftitut baure. Auf eine mens ichenfreundliche, nicht bedrudenbe Beife baure es und pflange, fich nach Europa binuber. Man erftaunt über bie Menge indischer und andrer affatischer Sandschriften, bie fich schon in den Banden der Britten befinden; c) mo. ge bavon ein guter Gebrauch gemacht werben!

a) Ind Deutsche gleichmäßig schon überseht von Georg Forster, von ihm auch mit lehrreichen Anmerkungen bez gleitet.

b) W. Jones de poesi Asiatica comment. edid. Eichhorn. Lips. 17.

e) S. Ousely's oriental Collections hin und wieber,

Wie weit schreitet der Geift der Europäer vorwärts! wie fern zurud bleibt ihre Handlungsweise! Ein bofer Gesnius hat sie erfaßt, indem sie andern Bolkern Berderben bringen, sich selbst Berderben zu bereiten; stehet ein guster Genius hinter ihm, der unsichtbar dies Gift in Arzenei verwandelt? Rein Zweisel; nur Generationen gehen darüber zu Grunde.

2.

## Ueber Rulturgeschichte ber Bolfer. a)

(Diefer Auffas hatte nach bem Inhalts: Berzeichniß zwifden Rro. 1. u. 3. eingerudt werben follen.)

Da ber Berfasser sowohl die Idee als den 3med feiner Abhandlungen in einer eignen Borrede deutlich aus Licht gesetzt hat, und es anmassend ware, als Borredner sein Lobredner oder sein erster Recensent zu werden: so bleibt mir nichts übrig, als über den Werth seines 3meds nationals und zeitmäßig einige Worte him zuzusügen, deren Anwendung sich sodann selbst ergiebt.

- 1) Rur durch den Geift, den wir in die Geschichte bringen und aus ihr ziehen, wird uns Menschen und Boltergeschichte nutlich. Geiftlos zusammengestellte Faseta stehen unfruchtbar da; auch die Entwicklung historisscher Umstände kann keinen andern Zweck haben, als Evibenz, Wahrheit.
- 2) Bas uns in der Geschichte zunächst anspricht, sind Sitten und Charaftere, sowohl der Bolter, als einzelner Menschen. Diese in's Licht zu stellen, sie durch Erweise und Bergleichungen sprechend zu machen, ist der edle Zweck einer psychagogischen Geschichte. Belche Nation dies am besten that, die bearbeitete das Feld der Begebenheiten auf's nugbarste, auf's angenehmste.

Daß wir Deutsche hierinn nicht nur den Alten, sons bern auch einigen benachbarten Rationen noch nachstehen, ift eben so bekannt, ale oft beklagt worden. Namenvers

a) Borrebe ju fr. Mayers Rulturgefd, b. Bolfer. 1798.

zeichniffe, Genealogien, die Beschreibung von Kriegezusgen, helbens und Staatsactionen, das Stelet des hers tommens endlich hinderten und oft, den Geist der Zeit zu entwickeln, die Menschengeschichte fur Menschen sprechen zu laffen, charatteristisch, sittlich.

3war fuchte man biefen Mangel feit einem halben Sabrhundert durch ein andres Extrem ju erfeten, indem man Geschichte mit Roman mischte oder gar historische Charaftere unbramatifch bramatifirte; es liegt aber am Tage, daß badurch bie poetische Runft fo wenig gewann, als die Geschichte. Sogenannte historische Ros mane find gemeiniglich bie langweiligften Romane, bis ftorifche die ichlafrigften Dramen; und überhaupt giebt 28 dem Gemuth eine unangenehme Empfindung , wenn ohne Erreichung einer Runft - Idee bas Gefchehene und die Dichtung bergeftalt vermengt werben, bag man nicht weiß, mas man liefet. Die reine hiftorifche Exposition eines Zeitraums, eines gefellichaftlichen Berhaltniffes als eines charafteriftifchen Sittengemablbes, wenn fie gleich nicht fo lebhaft als ein Roman oder Drama fenn fann und fenn foll, wird bem ruhigen Lefer bennoch unterhaltend und lebrreich fenn; fie belohnt ihre mindere Lebhaf. tigkeit durch einen reineren Umrif ber Babrheit.

3) Unter allen gesellschaftlichen Berhaltniffen ift bas Band der Geschlechter und Familien, das zartessie, bas die Geschichte entwickeln kann und festbalten sollte; benn auf ihm beruhet nicht nur der achte Ruhm einer Nation, sondern auch ihr innerer daurender Wohlstand. Ariegstugenden sind nur abwehrende Tugenden; wo'sse angreisen, erobern, zudringlich und überlästig werden, bbren sie auf, Tugenden zu seyn, und werden erst andern, dann der Nation selbst fürchterliche Dämonen. Ins dem sie den häuslichen Bohlstand Fremder zerrütten,

bringen fie burch Ueberspannung der Beburfniffe, ber Reisgungen und Rrafte eine Unform zuwege, in der fich die Mutter aller handlichen und burgerlichen Gludseligkeit, Die Sophrofpne, am wenigsten erkennet.

Immer also bore ich lieber ber Deutschen hausliche Augenden, als ihre Kriegsthaten — loben. In den alten wilden Zeiten drangten sie als gedrängte Bolter ans dre Nationen und setten sich, wo und wie sie konnten. In den mittleren barbarischen Zeiten hielten sie robere Bolker, Hunnen und Mongolen in ihrem verheerenden Lauf auf, oder ließen sich, treu der Fahne des Gehorssams, gegen welts und geistliche Mächte bis. ans Ende der Welt suhren, und vergaßen darüber, sich in ihrem Lande eine Constitution zu geben, die den Namen eines Staats verdiente. Aber ihre häuslichen Tugenden lobe man: denn sie verdienen das Lob, das zulest alle Elosgien überlebet. Aus ihnen entsprang in Deutschland das Städtes und Bürgers Semeinwesen, das ganz auf häuslicher Glückseigkeit beruhte, und diese bezweckte.

Wie kommt's nun, daß wir diese stillen Tugenden nicht ehren? daß wir die unzweifelhaften Borzüge unfrer Baster, die im deutschen Charakter liegen, weniger schäfen, als die blendenden Eigenschaften fremder Nationen? Daß viele Deutschen der deutschen Staatsgeschichte unskundig sind, ist sehr verzeihlich; aber auch der Charaksters und Sittengeschichte? Wir wollen, die Hand vor's Auge haltend, den Grund nur darin suchen, daß diese weniger als die deutsche Kriegs Reichs Staatsskeite Weniger als die deutsche Kriegs Reichs Staatsskeite Verkommensgeschichte behandelt worden. Und doch reicht auch diese Tauschung zum Troste kaum hin; denn wie wenige haben — ich will nicht sagen Masskov's, Schmidts oder eines andern Geschichte der Ocutschen, Müllers Geschichte der Schweiz u. f. ges

lesen, sondern sich auch nur um einzelne Zeitperioden, merkwürdige deutsche Institute, Berdienste, Charakterzüsge bekummert! Sind (um nur einige zu nennen) Mbsfers, Mohsens, Hegewisch's, Stettens Schriften in den Händen, in benen sie senn sollten? Wird Schlöszers Geschichte der Deutschen in Siebenburgen, die ein so großes Blatt des deutschen Kultursleisses aus mehresren Ländern enthält, so laut verkündet, als ein triviales brittisches Pamphlet über die Botanys Ban, die Maratsten und Hyder Ali?

Da wir fo lange, aus uns geworfen, uns felbft ents riffen, andern Rationen gedient, ihnen gefrohnt haben, follte und nicht die jetige Beit felbft mit gewaltiger graufamer Sand auf uns jurudorangen, uns jurufend: "Lerne bich felbft fennen: benn Undre fennen und mißbrauchen bich. Requirire bich, damit du nicht requirirt werbest." Und was fuhrte baju mehr, als bistorische Untersuchungen beffen , mas unfre Bater maren , wir vielleicht nicht mehr find, vielleicht auch nie mehr - Doch bas fen ferne! Bir find, mas wir find; unter gegebenen Umftanden taun unfer Charafter finten, unfre Ratur . aber tonnen wir nie vertaufchen. Die gedrudte elaflische Rraft wird beghalb nicht unterbrudt; fie bebet fich empor, und der Druck felbst mar ihr nothig. In feinem Berbaltnif wollen wir bie reine Germanitat, b. i. Treue und Ginfalt mit Unbanglichfeit und Duth verbunben, ausgeben. Der Name German, germanischer Char after behauptete fich unter ben Romern felbft rubms lid.

3weifelhafter bente ich über ben beutschen Aitters geift, sofern er Kultur bewirkt hat. Daß er mit bem Frangolischen, Spanischen, Normannischen in England und Italien, bie Galanterie nicht in gleichem Mass

emportrieb, mochten wir ihm verzeihen; aber (fiebe bie Burgen und Raubschloffer mit ihren Berließen, die Trinkfale u. f. an) bewirkte er nicht etwas anders? Inng! Der Geist hat sich überlebet. Wir wollen, wie ben dem Leichenbegangniß des letzten Stammhelden, ihm eine Lobs und Leichenrede halten, die Thurniere seiner Borfahren erzählen, den ehrenhaften Schild aufhängen und das Wappen mit dem Todten begraben. Pfarrer oder Kufter stellen ihm aus den Distychen einst sein glaubs haftes Zeugniß aus.

Mehr interessirt bie Rulturgeschichte ber Menscheit jene sanfte Nation, die Ersinderin keiner schädlichen und so vieler nuthbaren Kunste, die hindu. Alles, was und unter ihren himmel versett, hat die Zaubertraft in sich, daß es und sittsamer macht, und milber. Die Zusams menstellungen des Berfassers, der auch das unlängst ersschienene Gesethuch des Wenu, (die letzte Frucht von W. Jones glucklichem Fleise) gebraucht hat, verweilen und sanft ben ihnen; und da Sakontala leider bisber die einzige Probe eines ihrer vollendeten Geisteswerke ges blieben, das und statt der übrigen gelten muß, so verweilet man auch an ihr gern, wenn man sie gleich schon kannte. Gebe die nächste Zeit und mehr Sakontala's, die schönsten Beiträge zur Kulturgeschichte der Wölker.

"Rulturgeschichte ber Bolter," in welchen Traum versetzt uns dies Wort, oder vielmehr in welche unendliche Laufbahn! Die viel und wie wenig ift in ihr geschehen! und auf welchen Wegen ift manches bewirkt worden! Bolter bluten und verbluten; mancherlei war ihre Frucht im großen Garten. Sie pflanzten sich fort, sie mischten sich mit einander; auch jener bluhende Dorn, auch jene stechende prächtige Distel. Und dort und dar wie ungeheure Wüsseneien, auf die kein Regen fällt, die

tein Thantropfe bethauet; ihnen entgegen glanzende Sisthurme, in beren Rluften nur Lichen wachst. — Ueber bie gefammte Kulturgeschichte ber Menscheit haben wir nichts zu verantworten, aber jeber an seiner Stelle, wohlauf! Raffet uns eilen. Quantum est quod restat!

Weimar, ben Iften Mai 1798.

## Anshang.

## Ueber bie bem Menschen angeborne Luge. a)

I. Die Sache bes ungeheuren Widerspruchs im Mensichen und in seiner Gesellschaft ist leider! treffend mahr geschildert, eben so treffend und wahr auf den Stolz zurückgebracht, unfre erste und fast einzige Sunde, Proteus in hundert Gestalten und ein ewiger Phonix, der aus der Asche seines verglimmten Borwesers wieder erssteht. Daß die Lehre und Uebung des Christenthums hiegegen der einige, gottliche, wahre Rath sep, — ist mit einer Starte und Wahrheitfülle gesagt, die nur aus dem Herzen und der innigsten Ueberzeugung kommen konnte.

II. Im Wesentlichen sind wir also nicht blos einig, sondern ich bin, eben in diesem Wesentlichen, und in der tiefen Einfalt seiner Darstellung, unendlich Lehrling ges wesen, so wie ich's auch noch lange bleiben werde. — Aber nun, wenn ich die Reduktion aus's Gesetz der Immutabilität u. dgl. (nur der Rand und die terminologissche Einfassung der Wahrheit) weniger verstehe, rührt's, ohne Zweisel von mir her, und daß ich nur ein abgebrochsnes Stück lese, von dem ich nicht weiß, woran es hangt und zu welchem größern Werk es eilet.

III. Ift der Widerspruch (S. 1.) wahr: fo gibt's zwen Immutabilitäten im Menschen, zwen principes constans.

a) Nachstehende, im Jenner 1777 verfaßte, Abhandlung icheint durch eine andere, handichriftliche, von dem berühmten Bersfasser ber Betrachtungen über das Universum, veranlaßt worden zu sepn; sie macht aber auch für sich ein perständliches Sanzes aus. A. b. H.

bie nach ihren Gesetzen wirken: und wenn fie beibe bem Sauptgefet geborchen, bag jebes feinesgleichen berbors bringt, fo lost bieg ben Rnoten bes Widerfpruche im Menschen so wenig, bag es ibn vielmehr recht fichtbar macht, und zwen Gotter, zwen principes constans fest, bie, jedes in feiner Natur, nach emigen Grundgefeten bandeln, bandeln muffen und bandeln werden. Da ich Dieg nun mit der Ratur bes machtigften, beften, gutige ften, poraussehendsten Wesens so wenig, als mit ber Thatgeschichte bes Menschengeschlechts vereinigen fann, wo boch (S. 1.) ein Mittel, ber Geift des Chriftenthums gefunden und wirklich ba ift, diesen Knoten zu lofen, ben Beift bes Stolzes unter ein Gefet boberer Demuth gefangen zu nehmen u. f., fo muß, da bieg Mittel boch von Gott tommt, wie die Menschennatur felbft, und ben ibm Alles, Gegenwart, Berbindung, Gins ift, auch bieg. Mittel zusammt dem vonigen Widerspruche Gins gemefen fenn, und wie alle feine Mittel und 3mede die beften find, gerade auch in diefer Divergeng und Rontrarietat amener Rrafte der Menschheit, vielleicht eben ihr 3med, ibre jetige bobere Bestimmung liegen. - - Um mich indeffen diesem Schweren Knoten, bem Mittelpunkt boch. fter Beisheit und Gate in aller uns befannten Ratur, nur burch Unalogie zu nabern; buntt mich's

IV. Daß die Schöpfung überhaupt, in allen ihren Stuffen und Arten, eben dieser Kontrarietät unterworfen sey, sofern sie's nemlich, nach ihren Stuffen und Arten, seyn konnte. Es wird, vielleicht etwas freigebig, vorausgeseigt, daß Alles in der Schöpfung sonst Wahrheit sey, nur der Wensch Lüge; sollte dem also seyn? Wie wurde benn Materie, Thier, Zusammenordnung eines eingesschränkten Ganzen möglich? Die Materie ist eine ewige Lüge, d. i. ein Phanomenon von lauter Kräften, geistis

gen, wirksamen Rraften, die in ihrer Exifteng begirft, gehindert find, und burch pofitive Rrafte und Bahnen, beren Urfachen auffer ihnen liegen, bestimmt werden. Wer weiß, mas bie Rraft ber Schwere, ber Union Gins ift? von welchem Grad geistiger Rraft fie fur uns das Phanomen fen? Wir feben indeft immer, baf fie nach Stolg, b. i. ewig fortgefettem Streben und Druden ihrer Rraft in gerader Linie mirte, und bag ber Schopfer ihr nur nach pofitiven Regeln eines bobern Plans, eines Bangen, von dem fie nichts weiß, gewiffe auffere Mittelpuntte des Ungiebens gefett habe, die die Rraft ihres Stolzes, jener gerabfortlaufenden Bewegung ichmas chen, und eben damit einen Sonnenplan voll boberer Weisheit und Gute , Rorper und Subftangen voll tiefern Lebens und Genuffes bilben muffen. Die Kontrarietat Des Menschen scheint mir also in den gangen Weltbau verbreitet. Ueberall zwo Rrafte, die fich einander entgegens gefett boch jufammenwirken muffen, und wo nur aus ber Rombination und gemäßigten Wirtung beider bas bobere Resultat einer weisen Gute, Ordnung, Bildung, Organisation, Leben wird. Alles Leben entspringt auf folche Beise aus Tob, aus dem Tode niedriger Leben, alle Organisation aus Berftbrung und Bermandlung geringerer Rrafte, alles Gange ber Ordnung und des Plans aus licht und Schatten, aus bivergenten, fich einander entgegengesetten, Rraften, mo das bobere positive Gefet, bas beide einschrantt und aufhebt, eben allein zoomor, Welt, Plan, Ganges, boberes Wohl, gemeinschaftliche Gludfeligfeit beginnet und anftimmt. Mathematif, Phys fit, Chymie, Physiologie lebender Befen find, buntt mich, bier überall Beugen.

V. Im Menschen, duntt mich, ift also diefe Kontrarietat nur ammeisten offenbar, etwa weil er bas geftige.

fte entwickeltste Wefen unfrer Belt, Busammenbrang und Mittelpunkt unfrer Schopfung ift. Das Thier ift feiner menichlichen Luge fabig, weil es fein Denich ift: ubris gens aber zeigen gehn Beispiele, bag es in Unnaberung und feinem Rreife eben die zwo wibermartigen Rrafte in fich und Bahnen außer fich habe : je mehr fich das Thier bem Menschen nabert, befto mehr nimmt bie Belle gu, mit er es beibe empfindet; je weiter von ihm fern, befto mechanischer und blinder mirten beide Rrafte. ein emiges Geben und Rehmen, Angieben und Burud's ftoffen, Infichverschlingen und Aufopfern fein felbft: und Der Plan, ber beibes regiert, ift immer boberes Gefet, positive Ordnung boberer Gattung, die aus diesen Rraften, einzeln ober auch verbunden, ohne bobern Mittelbegriff meder gefunden noch ertannt und begriffen werden fann. Bum Menschen!

VI. Der Mensch, als er zum erstenmal stolz mar, und Gott abnlich fenn wollte, verfolgte er nicht etwas Sutes? fublte er nicht in fich eine Menge unentwickelter Rrafte? mar's gebler, daß er fie entwickeln wollte? mar er nicht Gottes Bild? und war alfo nicht Gottabnlichkeit Die Bahn, die ihm der Schopfer felbft angewiesen? -So wird ber einseitige Philosoph fragen, und in dem Walde von Begriffen, den er Naturrecht, Recht der Menfch= beit nennt, hatte er auch einseitig : bypothetisch recht; alle einseitige Sypothese ift aber Luge. Der Mensch hat tein ibm eignes, ifolirtes Maturrecht, bas ibm concubitum vagum mit allen Gefchopfen, ber Schlange zc. gur Gotts abnlichkeit erlaubte : er ift gebohrnes Bild Gottes in ber Welt Gottes, Mittelpunkt in diefer Ordnung. Go menig der ftolze Saturn die Freiheit hat, feine gerade Bahn burch alle himmel, wo er will, ju verfolgen: er foll von ber Sonne gelentt werden, und ift nur burch bieg pris

mitive böhere Gesetz bes Sonnenplans das, was er ist, worden; so ist nur der Mensch, was er ist, durch böhere Grade, ex speciali gratia des Schöpfers, der ihn dazu, was er ist, schuf, und an dem Schöpfer also und seinem böhern positiven Gebot muß er hangen. Was ihm die Sonne für eine Bahn vorschreibt, die er weder aus sich selbst, noch aus der Schlange lernen kann, der muß er folgen: und zwar frei folgen, denn Freiheit ist eben der Mittelpunkt seines Dasenns, der Grund seiner höhern Ordnung, das Gottähnliche, das er sprechen kann: lass set uns — in der Ordnung Gottes wirken, d. i. seyn und nicht senn, wo, und wie Er's gebietet, — hier stres ben, dort sich verläugnen, und darüber nicht grübeln wollen, sondern solgen.

VII. Das Gefet ber Freiheit lag alfo in der Natur bes Menichen; aber' nicht ber vagen Freiheit, von der einige febr mechanisch reden, und die eigentlich Anechte fchaft ift. Seine Freiheit mußte es fenn, einem positiven Befet Gottes, einem bobern Sonnenplan ju folgen, auch wo er bas Gange nicht überfahe, ju bem er beitragt, (welcher einzelne Planet fann's?) fondern fich mit allen ihm möglichen Rraften, an feinen Gott und Bater, die Sonne ju halten, in jenem Punkt die eigne Rraft, den Stols ju vernichten , ber auf eigner Bahn immer irren Das mar Freiheit: fo bald er fich biefem bobern Plan nicht aufopfern tonnte, fonbern fprach: Rann ich nicht felbst Sonne feyn, und biefer Schlange gufolge mir meine Welt bilden, fo war's mechanische, finnliche Knechte fchaft, und ber Menfc, Gottes Bilb, bas Gefcopf boherer Ordnung fiel, d. i. es handelte nach Gefeten eis ner nieberern Ordnung, ward Thier, und ba er bas auch nicht gang fenn tonnte, mit zwey widerbellenden Rrafe ten, Teufel. - Das Bufammengefette ber Rrafte war und blieb Wenschennatur, (ba er am Mechanischens. Pflanzens und Thierreich Theil nimmt, so muß er auch an ihren Gesetzen Antheil nehmen, aber als Mensch, im Mittelpunkt höherer Ordnung,) nur das Ungezähmte, Selbstgnugsame, der Drang für sich hinaus, ward im ersten Punkt Sunde und Unglud: er zerrüttete den Plan Gottes, zu dem der Mensch geschaffen war, und in dem er (jeden Punkt seiner Laufbahn wirkend und vor Gott vernichtigt, — angezogen, nicht wirkend) in ewigen Bahnen fortschreiten sollte, in ewiger Spirallinie zum Mittelpunkt, der Sonne, Gott.

VIII. Alle Philosophie also, die von sich anfängt, und mit sich aufhört, ist von ihrer Muhme, der Schlange. Der Planet war nicht vor der Sonne, ist nur durch sie und auf sie geordnet. Das Gesetz des Christenthums ist durch die Schöpfung verbreitet, Bernichtigung sein selbst zu einem höhern Senn, Tod zum höhern Leben. Wie unendlich mehr Leben kommt in die Schöpfung, wenn der Planet um die Sonne geht, und sich warmet: ohne sie (wenn's zu denken möglich ware) verlief er sich in den Albgrunden der wusten Schöpfung.

IX. Der Mensch fieng an, sich zu verlaufen, und sogleich ergrief ihn die våterliche Sonne, und brachte ihn mit Gewalt zurud — mit liebreicher Gewalt, die nur auf ihn einsließen soll, (nach dem Gesetz der Freiheit seines Wesens (S. 6. 7.) daß er selbst zurudkomme. Unsgemach und physische Uebel folgen dem moralischen Uebel, und reigen ihn zum Rudgange. Der Schöpfer hatte nicht blos Gutes und Boses so verknüpfet, daß das Uebermaas des Einen immer das Andre veranlaßt, sondern kam auch mit einer Reihe positiver Gebote, Sitten, Gesetz dazu, den Menschen nurbe zu machen, und sein Gesühl zu meschen, daß er ohne Gott nichts sep, sich also vor ihm freis willig

willig ju vernichtigen, und aus tieferm, unendlich ties ferm Tode burch gratia specialiori verdoppelte, und une endlich vermehrte Rrafte fich jum hobern Leben empor zu beben. Das ift die Ordnung der hobern Gnabe, mo Refus der Mittelpunkt ift an Licht, Rraft und Borbild. Der Planet mandelt jest in unregelmäßigen Beweguns gen um die Sonne, da einft feine vollige Runbe obne Bintel auf einem Plane im Rreife um die Sonne ichmamm: fest find ewige Jahrszeitent Sommer und Winter, Berbit und Fruhling foll auch in ber Menschennatur nicht aufbo-Unterbrudung bes Stolzes und ein neuer feinerer Stoll, ber aus ber Afche jenes entftand, und von neuem gebampft werben foll. Damit ftartt fich bie Rraft ims mer, und ber übermundne Seind wird ichmacher, ba et boch nur immer aus ber Afche eines anbern entftanb: bis endlich, burch bobere Gnade, bie jest Gnadenlohn ift, bie Laufbahn Diefes tingenden Korpers fich gang anbert, und er jest in boberm Maas das ift, was er einft in aes ringerm fenn follte und nicht blieb. Die emigen Beribes lien und Aphelien unfres Dafenns find vorüber, ber ausgebrannte, geteinigte, vergeiftete Rorper ichwebt um bie Sonne in neuem bobern Dlane. Bas tein Auge gefeben, fein Dir gebort, bas bat Gott offenbaret, benen, bie ibn lieben.

X. Je tieferer Fall alfo, je boberer Aufschwung, wenn der Menich die überwiegende Gegenkraft, die ihm aus Gottes Batergnade ward, ergreift. Je tiefere Leidenssichaft, je mehr Energie, desto mehr Saatkorn zur Erndte, wenn die Leidenschaft, durch freilich so größern Kampf, geläutert, und aus dem Teufel ein brennender Seraph ward. Niemand ist hier übergangen, niemand versäumt, er hat nur auf die Glückeligkeit Anspruch, von der er inniges Gefühl hat: die übrige ist nicht für ihn, und

ware blos Luge, wenn fie ihm murbe. Reine himmelsfeligkeit ift ohne Tugend, keine Rrone ohne Rampf moglich , fo wenig Brod ohne hunger fcmedet: nur alfo aus ber überwundnen Divergeng beiber Rrafte entspringt bobere Rraft, Seligfeit, Chriftenthum, Gottes-Leben. Will ich mir die Menschheit bienieben als lauter Licht, Babrbeit, leidenschaftlose Gute u. bgl. benten: fo ift's ein faliches Ideal; bas Licht fann nur aus übermundnen Schatten, die Wahrheit aus besiegtem Borurtheil, Die Leidenschaft fur Gott und bas Gute nur aus befiegten und gebandigten leibenschaften ber Sinnlichkeit, (bie ben Stoff bazu geben muffen,) werden. Rur aus Schwachbeit wird Rraft, nur im Gefühl der Armuth fann und wollte fich Gott offenbaren. Lex contrariorum alfo, ober opposita juxta se posita, divergentia in unum redacta maren bas, worauf Chriftus gen himmel flieg, und wir alle ibm nachklimmen muffen. Alle Reinigkeit ber Engel, welche fein Menfch gesehen bat, zusammt ber Immutabis litat alles Kortichreitens in gerader Linie ift nicht Dens fchenloos bienieben : es ift ein Abstraft, wie die Starfe ber Stoiter und die Bolluft der Epifurer. Eben die Rontrarietat im Menschen ift bas Siegel Gottes in unfrer Ratur, ber Baum, ber Erkenntnig Guts und Bofes in eis nen ewigen Baum bes Lebens verwandelt.

## III.

Recens, ionen.

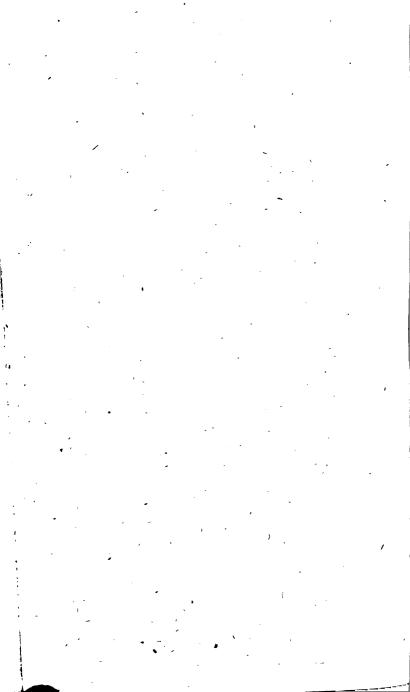

Seschichte ber Religionsschwärmerenen in der christl. Kirche. Von M. C. F. Duttenhofer, Prebiger an der Hauptkirche zu Heilbronn. Erster Band (in zwey Abtheilungen.) Mit einem Rupser. Heilbronn. 1796. a)

"Schwarmer, Schwarmeren, fagt Leffing b), fommt von Schwarm, schwarmen; so wie es besonders von ben Bienen gebraucht wird. Die Begierde, Schwarm zu machen, ift folglich bas eigentliche Kennzeichen bes Schwarmers."

"Aus was für Absichten ber Schwärmer gern Schwarm machen mochte, welcher Mittel er fich dazu bebienet: bas giebt die Classen ber Schwärmeren."

fetzung gewisser Religionsbegriffe jur Absicht haben, und eigne gotiliche Triebe und Offenbarungen vorgeben, (fie mogen Betrüger ober Betrogene, betrogen an sich selbst ober von andern senn) um zu jener Absicht zu gelangen, die vielleicht wiederum nur das Mittel ist, eine andere Absicht zu erreichen: nur weil diese Schwärmer, sage ich, leiber die zahlreichste und gefährlichste Classe der Schwärmeren ausmachen, hat man diese Schwärmer xurbieden:

So Leffing. Und wer wollte, diefem Begriff nach, eine Geschichte der Religionsschwarmerenen in der

a) Nachrichten von gelehrten Saden, herausgegeben von der Akademie nuzl. Wissensch. zu Erfurt; (mit Unterschrift des Namens jedes Necensenten.) 1797. St. 36.

1. 1797.

b) S. Lessings Leben und literarischer Nachlaß, Th. 2. S. 157.

ehristlichen Rirche nicht gern lefen? Es versteht sich eine Geschichte, in ber burchhin Zeiten, Gegenden, Bolter, Absichten, Mittel unterschieden, die Schwärmerenen selbst nach ihren innern oder außern Antrieben classisciert, jede Art der Schwärmer in ihr Licht gestellt, und auch beh ihnen Ursachen, Mittel, Zwecke, die Zeiten der Aufgahzung und Abgahrung ihres Ferments gesondert würden. Bruchstücke einer solchen Geschichte haben wir in Menge; es fehlte also nur die Hand eines Baumeisters, die sie zu vereinigen, und nach einem festen Umriß zusammen zu setzen wüßte.

Strenge sowohl als milbe Schonung find biefer Geschichte wohl uneutbehrlich. Schwarmeren ift eine Rrantheit, eine anftedende Rrantheit; vielleicht bie anftedenofte, ber unfre Menschennatur ausgesett bleibet, eben weil ber Denich ein gefelliges, theilnehmenbes, fympathifirendes Gefchopf ift. Starte Bemes gungen in der Seele bes andern, in feiner Urt Bilber, Phantafieen oder Phantome ju erweden, fich und andern ein Reich ber Gludfeligkeit, einen Plan bes Lebens gu entwerfen, geben fo bald in andere uber; und gerade die gewaltsamften Bewegungen, wirkliche Rrampfe und Contorfionen am leichteften, am ftartften. Gin machtiger Wille gebietet; reigbare Raturen, Sinne, Triebe folgen. Sie folgen oft ungern, und werben wiber Willen gegogen; wie der betaubte Bogel angftlich ber Rlapperichlange gufliegt. Diefe Bermirrungen menfchlicher Gedanten an entwideln, biefe Tendengen menschlicher Rrafte und Unbanglichkeiten in ihren Bahnen ju bestimmen, dazu ift bie faltefte Bernunft, fo wie bas theilnehmenbfte Berg, furg eine Semiotit, nothig, die viel fordert. Jebes Uebel muß ber Argt an Stelle und Ort, jeden Kranfen in feiner Lebensweise nach feinen eigenften Symptos men fennen, und ja nicht über oder gegen ibn beclamiren.

Der Derfaffer Diefer Geschichte bekennet felbit, (Bors rede, S. XXI.) "baß bis ju den erften Quellen ber Rirs denvåter und ber altern Rirchengeschichtschreiber gurud au geben, ihm weder feine Beit, noch bie Lage feiner jetie gen Umftande geftattet babe, und baf die Quellen ober Sulfemittel, woraus er ben biefem erften Banbe gefche pfet, hauptfachlich bie febr aussubrliche und gelehrte Rirdengeschichte von Brn. Prof. Schrodb, Mosbeims, Spittlers, Bentes Rirchengeschichten, und bann noch Bimmermanns Buch über die Ginfamteit gemes fen. Tiefer ju ichopfen habe ihm feine Beit nicht verftattet." - Eigentlich alfo bat er gar nicht geschopfet: benn Sulfemittel find feine Quellen. Die angeführten Bucher find in Jedermanns Banden, und ihre Berfaffer werden fich von biefer Art Busammenftellung, ba alle fogenannten Religionsichmarmerenen aus bem Bufammenhange anderer Begebenheiten, in welche fie folche ftellten, genommen find, ziemlich lossagen. Bimmermanns Buch von der Ginfamteit bliebe etwa allein uns ferm Berfaffer gu Seite : benn auch in ihm find bie angeführten Begebenheiten ganglich ihren Boben entpfluct und effleuriret. Geschichte ift alfo biefes Buch nicht; fonbern ein Auszug aus den neueften, fpateften Compendien. Studium der Quellen, Entwidlung jeder Schwarmeren im Busammenhange ihrer Umftande fehlt ibm. Dag ber Autor feine Ercerpten chronologisch giebt, hilft biefem Mangel nicht ab, ba ber innere gaben einer philofophischen Entwidlung bem Buch mangelt, bas nur ein ausgeriffenes Magregat ift.

3mentens. Offenbar hat der Berfaffer den Begriff ber Religionsich marmerenen in ber chriftlichen Rirs che zu weit genommen, indem er anch die feinfte Staatsslift, die tatteften Entwurfe ber hierarchie darunter bes

greift; gegensoitig wiederum was nach Zeit und Ort, viels leicht reiner Enthusiasmus war, ober mit ibm enge aufammenbieng, gur Schwarmeren rechnet. Ebrenhalben mußten Chriftus und bie Apostel abgesondert werden; fonft ift bier in ber driftlichen Rirche bennahe bie chriftliche Rirche felbft bis jur Mitte bes funften Sahrhunderte (fo weit geht diefer erfte Band) fanatifch. Wie nun? wenn ein Spotter die zwey nicht gewagte Schritte auch gurudtrate, und nach einem fo mankenben Begriff von Schmarmeren fragte: "war Der, maren Die, Die Bolt an fich jogen, die barauf binausgiengen, eine Rirche gu grunden, die fich far inspirirt hielten und gebalten wiffen wollten, die barüber Ungemach, Berfolgung, Schmach und Tob ertrugen, nicht auch Schmarmer?" Befanntermaffen baben viele, nicht nur Godtter, fondern auch Redliche, fo gefragt, und fich burch glangende Declamationen nicht beruhigt gefunden. Gie fuchten ein achtes Criterium, mo Enthusiasmus aufbore und Schmarmeren anfange? Schwerlich werben fie es in biefem Buch finden. "Bollte man, fagt ber Berf., Die Einwendung machen, eine folche Schmarmergeschichte konne doch in ber hauptsache nichts anders werben, als eine chronique scandaleuse, ober Lafterchronit bes Chriftenthums; fo frage ich, mas ift benn aber unfre aange Rirchengeschichte anders, als eine Ge fchichte ber Berirrungen bes menfchlichen Berftandes?" - - 3ch halte fie nicht bafur, und bin überzeugt, daß mehrere, die fie ftubirt haben, fie fur etwas befferes halten. Sobald ben Darftellungen die icharfe Linie bes Umriffes fehlet, bort alle Runft, alfo auch die Runft ber Beichichte auf.

Drittens. Beredsamkeit und ein leichter Spott find an ihrem Ort ichone Gaben; sollten fie aber in einer Ges schichte ber Religionefchwarmerenen gang an ihrem Ort fenn? Schwarmeren ift Rrantheit; Religioneichmarmeren, mo fie nicht absichtlicher Betrug mar, ift die mitteis bensmurbigfte Rrantheit; follte gegen fie bas Galg bes Spottes die befte Argnen fenn? "Ich will hoffen, fagt unser Berfaffer, daß, wenn sich etwa benm Unblick allgu auffallender Rarrheiten mein Deund unwillführlich in ein satyrisches Lacheln verzieht, und in feinen Ausbruden Die ber Geschichte fo moblanftanbige Burbe vergift, meine Lefer in ber Erinnerung an bas Dichs terwort: difficile est, satyram non scribere, mir vergeiben , und den Spott nicht auf die Rechnung eines gegen die Bahrheit übelgefinnten Bergens an meiner Seite schreiben werden." - 3ch glaube, daß bieß fein billiger Refer thun merbe; er mird's aber auf etwas anberes mit Recht ichreiben. - Denn ba alle die Schwarmerenen und Sitten, die ber Berf. in diesem Bande barftellt. langft erlofchen find, und in biefer Geftalt ju unfrer Beit nicht leicht Gingang finden werden, wozu ber Spott über alte Todtengebeine? - 3mar mennt unfer Autor, baf feine Darftellung recht fur unfre Beit gebore, "ba in ihr ber an feine bergebrachten, mit einem beiligen Duntel umgebenen Geheimniffe, Dogmen und Rirchengebrauche gebundene Geift bes Kanatismus feine lang ufurpirte Dberberrichaft über ben Berftand fo vieler Bolter und Menschen von Zeit zu Zeit mit neuen, wenn gleich wenig haltbaren und oft gnug widerlegten Grunden unterftutt; ba in ihr Schmarmeren, Bigotterie und Intolerang, burch unfre Beitumftanbe begunftigt, fich auf's neue ju erheben, und mit bem Intereffe ber Großen und Dachtigen auf Erden in einen noch engern Bund gu treten fcheinen, indem fie vorgeben, die vom alten ABuft fcho.

lastischer Spitssindigkeiten gereinigte Vernunftreligion führe geraden Wegs zum ganzlichen, alle Thronen und Herschaften zu Boden stürzenden Atheismus hin, und alles, was in unsern Tagen nur Boses geschehe, sen nichts anders, als das Werk der sogenannten neuen Aufsklärung" u. f. — Gesetzt, daß dem Allem so wäre: follte eine Spottgeschichte christlicher Schwärmerenen dagegen das gelegenste, das fräftigste Mittel senn? Wird die bigotte Intoleranz, wenn sie sich mit dem Juteresse der Großen und Mächtigen vereinigt, sich durch Spott bessern lassen und ihren Bundesplan aufgeben?

Mit viel mehrerem Rechte, wie mich dunkt, sagt in der vorangezogenen Schrift Lessing: "Gegen die Schwärmeren im weitesten Berstande, was thut der Philosoph? — Der Philosoph! Denn um den Lucianischen Geist bestümmere ich mich hier nicht. Wie dessen Bemühungen gegen den Enthusiasmus nicht weither seyn können, weil er selbst Enthusiast ist: so können auch seine Bemühungen gegen die Schwärmeren von keinem wahren Ruten seyn, weil er selbst Schwärmer ist. Denn auch Er will Schwarm machen. Er will die Lacher auf seiner Seite haben. Ein Schwarm von Lachern! Der lächerlichste, verächtlichste Schwarm von allen! — Die Frage ist also: was der Philosoph gegen die Schwärmeren thut?

"Weil ber Philosoph nie die Absicht hat, selbst Schwarm zu machen, sich auch nicht leicht an einen Schwarm anhängt; daben wohl einsieht, daß Schwärmerenen nur durch Schwärmeren Ginhalt zu thun ist: so thut der Philosoph gegen die Schwärmeren — gar nichts. Es wäre denn, daß man ihm das für Bemühungen ges gen die Schwärmeren anrechnen wollte, daß wenn sie spekulativen Enthusiasmus zum Grunde hat, oder doch zum Grunde zu haben vorgiebt, Er die Begriffe,

worauf es baben antommt, aufzutlaren und fo beutlich als moglich ju machen bemubt ift. Frenlich find fcon badurch fo manche Schwarmerenen gerftoben. Der Enthufiaft und Schwarmer find baber auch gegen ibn febr erbittert. Gie mochten rafend merben , wenn fie feben, daß am Ende boch alles nach bem Ropf ber Phis losophen geht und nicht nach ihrem." - Gine Geschichte ber Rirchenschmarmeren, wie jeber andern Schmarmeren, fann und follte nichts anders, als eine bergleichen aufbellende, philosophischerubige Geschichte fenn. Alles, mas geschah, hatte feinen Grund; auch jede Berirrung des menschlichen Berftandes, jede falsche Unhanglichfeit bes menschlichen Bergens. Naturbegebenheiten erklart man; vor gefährlichen Raturbegebenheiten fucht man fich und andre gu fichern; tadelnder Spott bewirft feine von benben. -

Wahrscheinlich werden noch zwen Bande biefes Werts folgen. Wenn der Berf. auf feinem Wege fo fortgebt: fo gewinnt die Geschichte nichts; ber erorternbe meniche liche Berftand auch wenig. Leichte Lefer bekommen eine oberflächliche Lectur; es ift aber nicht zu munichen, bag unter uns bergleichen Bucher fehr vermehrt murben. Franfreich murden mabrend ber Revolution Schriften folcher Art, histoire du Monachisme, de la Sorbonne, le coup fatal du Christianisme u. f. ausgeworfen. follten ihre Burfung thun, und haben fie jum Theil nicht verfehlet. In Deutschland baben mir uns vor Relis gionefchmarmerenen in ber chriftlichen Rirche ichmerlich ju furchten; und mas gegen Monchsorben, Dierarchen, Scholaftiter, Enthufiaften und Religione. fcmarmer gefagt merden fann, ift von Protestanten und andern oft, auch mit Busammenhang und Burbe gesagt morden. Auf weit andre Dinge geht jett ber Fanatismus. -Derber.

## 3menter Band. Chendas. 1797.

Nur eine Anzeige dieses Bandes, daß er erichienen fen; feine Recension beffelben, aus folgendem Grunde.

Der Berf. hat in einem Schreiben an die herausges ber biefer Nachrichten fich erklart, daß ihm in ber Recens fion des erften Bandes Punct für Punct Unrecht ges ichehen fen. Denn

1) "Db er gleich die Materialien oder den Grundftoff feiner Geschichte, aus den in feiner Borrede (S. XXI.) angezeigten Schriften bergenommen, (welches er noch einmal gern eingestehe. Denn wo foll boch, schreibt er, ein Geschichtschreiber feine Materialien anders bernehmen, als entweber aus altern ober aus neuern Beschichtschreibern? Er tonnte frenlich nicht zu ben erften Quellen binaufgeben, wie er es auch an bem angeführten Orte felbft befannt babe, und baf bicraus fur fein Buch einiger Mangel an mehr umfaffender und tieferer Beurtheilung entftehen mußte, bas fühlt er felbft wohl. Aber ba bes herrn Profeffor e Schrodhe febr ausführliche Rirchengeschichte, immer fein Sauptbuch gewesen, bem er gefolgt fen, und mit bem er alles, mas Bimmermann oft mit ju grellen und falichen garben aufgetragen bat, genau und forgfaltig verglichen habe; und ba Dr. Prof. Schrodt gewiß nicht eines Mangels an Studium ber Quellen beschulbigt merben tonne, ba er vielmehr fehr oft bie eigentlichen Worte feiner Quelle, woraus Er fchopfte, | : benn auf bas Schopfen wolle ber Berf. hiermit Bergicht thun, wenn aus einer fo grundlich und fritisch bearbeiteten Rirchenges schichte feine Materialien bergunehmen nicht gefchopft beißen folle, : | febr umftandlich anfahrt:) fo glaube er boch, und er bente auch mit Recht, einem folchen Gefcichtichreiber ficher und ohne fich nach fraberen

Quellen umzuschen, folgen zu konnen. Und da er ben aus der Schröchischen Rirchengeschichte hergenommes nen Geschichtes-Stoff immer so bearbeitet, daß er die in der christlichen Rirche entstandenen Schwärmereyen aus den Zeits und Ortsumständen, aus der zu jeder Zeit berrschenden Philosophie oder aus den besons dern, von Zeit zu Zeit in Umlauf gebrachten, und mit der christlichen Religion amalgamirten Meysnungen entwickelt, und sie also sowohl in ihren erssten Reimen als auch in ihrem weitern Wachsthum und Fortgang aus den Ursachen, die Er in Zeit, Ort und Characteren der Hauptpersonen gefunden, hergeleistet: so sep sein Buch kein Aggregat von Ercerpsten, denen es am innern Faden einer philosophischen Entwickelung mangle."

2) "Den Begriff ber Religioneschwarmerenen habe er nicht zu weit genommen: benn warum fuhre ber Rec. feine, bes Berf. Erflarung, bie Er von ber Religions. fcmarmeren gleich im Unfange feiner Borrebe gegeben, nicht an? fatt einer blogen Worterflarung, die Rec. aus Leffing anführe. In mas fur eine Berbinbung bie Sierardie mit ber Religioneichwarmeren gefommen, bas merbe mobl im zwenten Bande vorfommen, aber bier im erften noch nicht. - Er babe bie Grunde, um beren willen Befus und feine Apostel fur feine Schwarmer gehalten werden fonnen, fonbern als meife, vernunftige, rubig bentende und mit faltem Blut argumentirende Danner geschätzt werden muffen, in ben bren erften Paragraphen feiner erften Abtheis lung im erften Bande fo beutlich, fo beftimmt, foüberzeugend und unumftbflich bargelegt, bag niemand an der Bahrheit feiner Ueberzeugung zweifeln tonne. Das Eriterium, mo Enthusiasmus aufhore und Schmarmeren anfange, sen in seiner Borrebe zum erften Bande S. VIII. und IX. so bestimmt und deutlich dabin angeges ben, "daß der (in einem guten Sinn) begeisterte Enthussiaft die Zügel der alle seine niedrigern Empfindungen lens kenden Vernunft nie aus der hand lasse, daß er seine exaltirte Einbildungskrast nie in eine so wilde res gellose Verrückung gerathen lasse, daß sie die Leitung und Oberherrschaft des Verstandes von sich wersen konnste. Also freper Sebrauch des Verstandes, stäte Answendung der Vernunft, der Ueberlegungskraft, das sen das Eriterium des Enthusiasmus. Hingegen Richtung nach ungefähren dunkeln Gefühlen und Einbilsdungen mit Verachtung aller ruhigen Vernunft und Uesberlegung, das sen das Eriterium des Phantasten und Schwärmers."

2) In Unsebung bes, vom Berf. seiner Geschichte eingestreueten, Spottes beschwert sich berfelbe, bag man ibm nicht fo viel gesunden Berftand und Unspruchlofigfeit gutraue, bag er fich nicht anmaffen wolle, alle Schmarmer burch feine Gefchichte bon Grund aus zu beilen, fondern bag er nur Mejenigen bafur bewahren wolle, bie etwa noch bavon angestedt werden mbchten. Marum man ihm bieg nicht jutraue, ba er es boch felbit G. XVII. und XVIII. in feiner Borrebe fo beutlich ju verfteben gebe? Den alten Todtengebeinen ber agnotischen und fprischen Donche werbe fein Spott boch mobl nichts ichaden; ob aber jene Schmarmerenen erloschen, zerftoben seyn, wie man zu glauben ich eine, bas moge boch wohl eine andere Frage fenn. Frenlich mochten jene Schwarmergestalten, wie die vom beil, Untonius u. f. f., in den nachften bundert Sabren, menigftens ben uns Deutschen nicht wieder gum Borichein tommen tonnen oder Bepfall finden; aber tonne es benn mobl unbekannt fenn, wie viele Schwebenbors gianer, Apotalpptiter, Muftiter, Lammebruder, Geis fterfeber, Chiliaften, Betruger, die fich fur ben Meffias ausgeben u. f. w., es noch in unfern Beiten gebe ? Dber gefett, diefe Schmarmerenen, burch die alles auftlas rende Philosophie unfrer Tage fenen ganglich gerftoben, ob nicht bas Unbenten babon hiftorifch lebhaft bargeftellt, nicht auch noch fur bie gufunftigen Beis ten beilfam und nublich bleibe? - In ber erften Abtheis lung bes erften Bandes miffe fich ber Berf. fast gar feis nes Spottes zu erinnern; in ber zwenten Abtheilung aber, ba moge gwar etwas mehr von bem "Lucianis ichen Geift," ber burch bas Lefen bes Bimmermannis ichen Buche von der Ginfamteit auf ihn übergeflofe fen fen, angutreffen fenn. Uebrigens tonne ber Berf. Autoritat gegen Autoritat fegen, ba nicht nur zween anbre Recensenten ibm ihren Benfall nicht gang versagt, fondern auch von au feine Geschichte zwenmal G. 417. not. d. und G. 466. not. d. angeführt 'worben." --Ohe jam satis!

Unbefangen, mit Auslassung alles Ungehörigen, wers ben die Worte des Berf. augeführt; ohne alle Gegensrede: denn die Auseinandersetzung jedes quid pro quo würde ein Buch erfordern. Ben einer Bücheranzeige, deren Verfasser sich nennen, sagt jeder nur seine Meisnung; er will nicht im Namen des ungesehenen Areospagus oder Minotaurus, den man das Publikum nennet, sprechen und richten. Weiß also der Autor, wissen andre es besser; desto besser! Jeder sage sein Wort an seiner Stelle: denn eine Zeitung kann boch nie ein gelehrter Gerichtshof werden. Wenn ich, der Resensent, jett aufs neue meine Meinung unterstätzte, und von den Perausgebern der Zeitung dem Berf., der

mit biefer Meinung noch nicht zufrieden mare, die zweys te Replit abgeschnitten murbe, wie denn? Also behalte ber Verf, von seinem Buch feine Meinung. Mir scheis nets, daß in biefer Rechtsertigung selbst seine eignen Worte im Wesentlichen gnugsam entscheiden.

Blos was den Menschen angeht, ein Mifverstande niß eutferne ich sehr gern. Ich war und bin nemlich weit entfernt, "an der innigsten Ueberzeugung" des Berf. von der schwärmereplosen Bernunstmäßigkeit der Stifter des Christenthums zu zweiseln. Das Wort "Ehrenhalber," das dem Zusammenhange nach, sehr unsschuldig, zu diesem Misverstande Anlaß gegeben hat, andere ich sehr willig in ein vollest "Allerdings hat der Berf. u. f. wie die drey ersten Paragraphen seis ner ersten Abtheilung im ersten Bande zeigen."

Bom zweyten Bande also kein Wort. Denn da ber Berf. es dem Recensenten übel deutet, "daß er über den ersten Band geurtheilt, gerade als ob er schon das Ganzze vor Augen gehabt hatte," so wurde er wahrscheinlich baffelbe auch von der Recension des zweyten Bandes sasgen. Ein Schriftsteller, der eine nach seiner eignen Anzgabe und nach dem Richtmaas eines unparthepischen Oritzten, der hier Lessing war, bescheiden vorgetragene Weisnung als eine Beleidigung ansieht, mag über und von sich selbst mennen.

herber.

2.

Dume's und Roufse au's Abhandlungen über den Urvertrag. Nebst einem Versuch über Leibeigenschaft, den lieflandischen Erbherren gewidmet, von G. Merkel, ir u. 2r Thl. Leipzig. 1797. mit fortgehenden Seitenzahlen, 8. a)

Der Berf. biefer Uebersetzung ist durch seine parriotis schrift: "Die Letten, vorzüglich in Liefland, am Ende des philosophischen Juhrhunderts. Ein Bentrag zur Bolkers und Menschenkunde." aufs rühmlichste bekannt. Er hat das Elend der lieflans dischen Nation in der Leibeigenschaft so herzergreis send geschildert, daß — er nicht etwa nur in Deutschland Benfall und Lob erhalten, (eine sehr unbefriedigende Beslohnung,) sondern daß seine Schrift da, wo sie wirken sollte, schon Gutes gewirkt hat. Mehrere der wahren Edeln, sagt man, sollen gemeinschaftlich Beschlüsse genommen haben, denen die durchgreisendsten Folgen zu wünschen sind, zur Ehre der Provinz, und zur Emporhes bung der unterdrückten Menschheit.

Im Busen unsers Bers. glubt ein Funte, ber ihn sein Werk fortzusetzen aufregt. Bon hume ist hier fein Essay of the original Contract aus den Essays and Treatises on several subjects (Vol. I. Essay 25.) von Rousseau der derühmte Contract social übersetz, der in den lezten Jahren so große Wirkungen hervorbrachte. Der Anmerkungen des Uebersetzers sind wenige, und sie find sehr bescheiden. Wenn er in der Vorrede sagt: "wie hus me zu mancher Behauptung kam, die don seiner Feder

a) Erfurter gel. Nachrichten, 1797. St. 55. Aerbere Bertes, Will, u. Gefc. XIII.

aberraschen muß, weiß ich nicht. Er war einst Roufseau's Freund, zerfiel aber bald mit ihm: zur Ehre ber Philosophie muffen wir annehmen, daß dieser Umstand nichts erklart:" so kann wohl, auch der Zeit nach, dies ser Umstand nichts erklaren. Hume's Essay's erschienen 1753. Rousseau's Contract social 1763. Die Geschichs te ihrer Freundschaft und Feindschaft ist von späterem Das tum. Hume bachte durch sich selbst, wie er dachte.

"Ich ftrebte, fagt ber Berf., nach etwas mehr, als noch Ueberfeger . Chre." Dieg beweifet benn auch fein Nachtrag über Leibeigenheit, (S. 461-572.) ju bem die Abhandlungen beyder Philosophen fraftig bereiten. Sinter ihnen und nach ihren Grundfaten bieß Gemablde von ber Leibeigenschaft, welch ein Gemablbe! Der Berf. zeigt die Birfung, die biefe fchredliche Difform ber menschlichen Gesellschaft auf die Unterworfenen, so wie auf ihre Beberricher und auf den Staat bat; er ichreibt gelaffen, mit gefaßter Barme nnd inniger Bedeutung. Gegen feine Grundfate fann burchaus nichts gefagt mer-Moge man Thatsachen entschuldigen, wie man gewohnlich thut; fo lange die Ginrichtung, b. i. bie Unverfaffung felbit befteht, ift ein ewiges gelb gu bergleichen und ju argern Thatfachen gegeben. - "Daß ich doch, fagt er, hinrufen fonnte bis an bie Ufer ber Rema!" -Daß die bereinte Stimme aller Guten, aller Eblen bas Dhr jenes weisen gurften zu erreichen vermochte, ber im Stillen gur Berechtigfeit reifte, und beffen erfte Thaten eine fo glorreiche Laufbabn versprechen. Ihr, Die ihr wie Boten bis Beile um feinen Thron fteht; Ihr, ju benen Ungahlbare mit fehnfuchtevollen Bliden binauffehn; wer von End ift erhabenen Beiftes gnug, feine Wahl badurch ju rechtfertigen, bag er Ihm fage: "Jest, da Die Menschheit überall fich fublt, überall mit Unwillen

und Ingrimm ihre Retten ichattelt, jest, machtiger Beherricher von hundert verschiedenen Nationen, guter, meis fer Furft! jest ift es Beit, die ichimpflichen und unnugen Schranken nieder zu werfen, bie Dich von dem nuglichften Theil Deiner Unterthanen trennen, fie alle wie Rinder ju Dir zu versammaln, fie alle wie Rinder Dich lieben ju lebren. - Paul! Du verheißest mehr als Große; Du verheißeft Gute und allgemeine Gerechtigkeit. Mit einer einzigen That fannst Du alles verdunkeln, mas alle Deine Borganger vermochten. Schaffe fie fort, bie Leibs eigenheit, dieses Brandmal barbarischer Borgeit. Es fteht ba im aufgeklarten Beitalter wie ein Rrebegeschmur in einem ichonen Geficht, wie ein Scheiterhaufen ber Inquifition in einem blubenden Gefflbe. Uebe Gerechtigfeit, und rette die Ehre Deines Reichs, Deines Jahrhunderts! Du fannft es: werde und Bater!" -

Finde diese Apologie eines Jahrhunderte lang gekranketen und erniedrigten Menschenstamms ben edeln Menschen ein gunstiges Gehor, und eine wohlwollende Berathung. Einen Kranz um seine Stirn wird unser junge Thraspsbulus nicht erwarten; einst aber, wenn nach erfüllten Hoffnungen er in sein Baterland zurücklehret, mogen ihm bende Nationen Lieslands, auch für das, was er so stark gewünscht, und in Regung gebracht hat, durch eine geswonnene neue Existenz danken.

3.

B. Gefiner. Meine Nachforschungen über ben Gang ber Natur in ber Entwicklung bes Menschengeschlechts, von dem Verf. (des Buchs) Liens hard und Gertrud. Zürich. 1797. 2)

Lienhard und Gertrub ist als Eins ber besten Bolksbucher in der deutschen Sprache anerkannt, und an innerer Kraft ist's vielleicht das Erste. Boll warmen Mitgefühls für alle Classen unfres Geschlechts griff der Berfasser gerade in den Knoten, aus welchem alles Elend, alle Berdorbenheiten der verschiedenen Stände hervorges hen, und in welchem sie sich, zusammengewebt, wechselsseitig einander unterstätzen und sesthalten. Nach Unsicht der Dinge im Gange seines Lebens konnte er diesen Knosten nicht anders als provinciell knupsen und ausidsen; jeder Leser, jede Leserinn aber von Geist und Herz sagte: "hätten wir in unserer Provinz auch einen Lienhard und Gertrud! eben so wahr, eben so provinciell geschildert!" und nahm sich aus demselben mit Schmerz und Freude, was für sien, was für sie diente.

Die gegenwärtige Schrift ift auch eine Geschichte, bie Geschichte eines großen Rampfs und Zwiespalts; nicht aber in einzelnen Auftritten, zwischen wenigen Personen, sondern in sammtlichen Zustanden unsres Geschlechts, und ben jedem Menschen in der Folge seis ner Berhältnisse und Lagen. Der Rnote liegt in unserem herzen, im reichen Keim unsrer Kräfte und Anslagen, deren Schlaf und Wachen, deren verschiedener Gebrauch und Migbrauch im fortgeleiteten Bande der

a) Erfurter gel. Nachrichten, 1797. St. 60.

Gesellschaft allenthalben neue Anoten schlägt, neue Reis me des Guten und Bofen fordert. Rurg, die Biderfprache in ber menfchlichen Ratur und Gefells ich aft nimmt ber Berf. icharf und bestimmt nach allen Wechselfarben in's Muge, indem er fich fragt: "Bas bin ich? und mas ift bas Menschengeschlecht? Bas bab' ich gethan? und mas thut bas Menschengeschlecht? Ich will wiffen, mas ber Sang meines Lebens, wie es mar, aus mir gemacht bat. Ich will miffen, mas ber Gang bes Lebens, wie er ift, aus dem Menschengeschlechte macht. Ich will wiffen, auf mas fur Fundamenten mein Thun und Laffen rube; bon welchen Befichtepunkten meine mes fentlichsten Meinungen eigentlich ausgeben, und unter ben Umftanben, unter benen ich febe, ausgeben muffen. 3ch will miffen, auf mas fur gundamenten bas Thun und Laffen meines Geschlechts ruht, von welchen Gefichtspunkten feine wesentlichsten Meinungen eigents lich ausgeben, und unter ben Umftanben, unter benen es lebt, ausgeben muffen." - Die Untersuchung biefer Rragen macht bas gange Buch jum ernfteften Gefprach mit uns felbit und mit unferm Gefchlecht in allen Claffen und Standen. Behe bem vertrodneten Bergen, mehe auch bem Thiermenschen, ber, wenn er die brudenbften, bier aufgestellten Contrafte bor fich fieht, nicht an fich fagt: "auch ich feibe unter biefen Widerspruchen, und trage fie in mir. 3ch bin nicht beffer, ale Sedermann." - Bobl aber jedem, ber in biefem ftrengen Dialog gu fich fagen fann: "ich that, mas ich fonnte, um biefen Widerfpruchen zu entfommen, ja fie mir felbft zuerft auf= guldfen."

Dren Buftande fett ber Berf. im Menschen und im menschlichen Geschlecht fest, b. i. bren Arten, die Welt anzusehen und auf sie zu wirken. Der erfte ift ber 3us

fand bes Thiermenschen, beffen Unschulb nur furge Beit, nur einen Augenblick bauret; felbstgefälliger Bebrauch ber Rrafte ift feine Tenbeng, ungeftorter finnlicher Genuß fein Biel. Sobald er in einen Conflict mit ans bern Unftrebungen und Beluften tommt, bort feine Unfculb, wie feine Seligkeit, auf; und es offnen fich graße liche Scenen. Der Buftand ber Gefellichaft begehrt ein Recht, ein gemeinsames Recht, ju bem ben Denichen ein taufenbfaches Elend, Roth und Jammer treiben. Mit unglaublicher Starte, mit einem furchtbaren Reich. thum an Beweisen zeigt ber Berf., bag auch im Buftanbe ber Gesellschaft ber Mensch immer ein Thiermensch bleibe, ber fich felbst gern Mues ift, ber feine Dacht, feine Unspruche gugellos ausbehnet, wenn ihn nicht ein gemeinsames Befet bindet und einschranft, ber unter taufend finnreich erlogenen Formen und Blendwerken jest und immer nur feinen Ginnengenuß zu fichern und gu ermeitern trachtet. Mit ichredlicher Babrbeit, in Unfpielungen auf alle Claffen und Stande ift bies Gemable be bargeftellt, bas unfre Beit, in welcher biefer Rampf nicht etwa nur bie und ba bon auffen, fondern innmenbig in ben herzen fast aller Menschen gum Ausbruch ges fommen ift, leider febr bemabret. Das Glend der "Rechts lofigkeit im gesellschaftlichen Buftande" schildert der Berf. mit einer Starte und Bielseitigkeit, wie fie vielleicht tein Schriftfteller, felbft Rouffeau nicht, geschilbert bat. Er reift uns die Binde von den Augen, und beleuchtet ben lieblichen Wahn, "baß gesellschaftliches Recht und fittliche Tugend Gins fen," mit einer flammenden Factel. Alles in biefem zwenten Buftande von innen und auffen branget uns in einen britten Buftand ju treten, fitte liche Menichen ju werben. Dies mird Seber fur fich, aus innerer Rraft, burch reine Bestrebung feines

Willens; die Gefellichaft tann ibm biefen Buftand nicht geben, wohl aber ihn baran hindern und ihn verfalften. Mur durch die Uebel, die fie veranlaßt, durch die ungebeuren Contrafte und Biderfpruche, die fie blos fellet, treibt fie ben Menfchen, bag er biefen Buftand fich felbft gebe. Und nun zeigt ber Berf., wie ber alfo veredelte, fittliche Menfch, Renntnig und Biffen, Erwerb und Cigenthum, Recht und Macht, Ehre, Beberrichung und Unterwerfung, Abel, Sanbel, Kronen, Gefege, Frenheit, Staat, Bohlmol. Ien, Liebe, Religion ausehe und anwende; moben er jebesmal, mas biefe Dinge bem Natur - und bem gefellschaftlichen Menschen find, mit beutlicher Abzeichnung bemerket. Im gangen Buche fteht der Mensch in drepers Ien Rudficht vor uns, ale Bert ber Ratur, im uns verdorbnen und verdorbnen Buftande; ale Bert feines Befchlechte, mas die Befellschaft aus ihm macht und machen will, wie fie ibn formt und bilbet; endlich als Werk feiner felbft; ba erschaffet, ba fuchet er fich Recht und Wahrheit. -

Man siehet, daß die Grundlage dieser Gesichtefreise in Rousseau liege, bessen Schriften ber Berf. stark und frühe gelesen haben muß, mit dem er auch in seiner manns lichen Beredsamkeit und Liebe zur Wahrheit eine Aehnslichkeit hat, die sich leider auch bis auf traurige Ersahrungen seines Lebens zu erstrecken scheint. Geborgt aber ist in diesem Buch nichts. Der Strom, sowohl wo er sanft sließt, als ungestum sich fortwälzet, quillt aus dem Herzen; wir lesen das reif durchdachte Resultat eines über die Halfte hinaus gelebten, thatigen, wenigstens im Wollen thatigen Menschenlebens.

"Taufende, fagt ber Berf. (S. 232.), geben als Wert ber Natur, im Berderben des Sinnengenuffes dabin,

und wollen nichts mehr. Zehntausende erliegen unter der Last der Gesellschaft, ihres Hammers, ihrer Nadel, ihrer Cle und ihrer Krone; sie wollen nichts mehr. Ich kenne einen Menschen, der mehr wollte; in ihm lag die Wonne der Unschuld, und ein Glaube an die Menschen, den wenige Sterbliche kennen; sein herz war zur Freundschaft geschaffen; Liebe war seine Natur, und Treue seine ins nigste Neigung."

"Aber er war fein Wert ber Welt; er pafte in teine Ede derfelben. Und die Welt, die ihn also fand, die nicht fragte: ob durch feine Schuld oder die Schuld eines Andern? zerschlug ihn mit ihrem eisernen hammer, wie die Mauer einen unbrauchbaren Stein, zum Lucenfullen mit den schlechtesten Broden."

"Noch zerschlagen glaubte er an bas Menschenges schlecht mehr, als an sich selber, setzte sich einen Zweck vor, und lernte unter blutigem Leiden für diesen Zweck, was wenige Sterbliche konnen. Allgemein brauchs bar konnte er nicht mehr werden, und er wollte es auch nicht; aber für seinen Zweck wurde er es mehr, als irs gend einer. Er erwartete jetzt Gerechtigkeit von dem Gerschlecht, das er noch immer harmlos liebte, und erhielt sie nicht." U. s. w.

"Das war das Sandforn auf der stebenden Waage seines Elends. Er ist nicht mehr; du kennest ihn nicht mehr; was von ihm übrig ift, sind gerruttete Spuren seines gertretenen Dasenns."

"Er fiel. So fallt eine Frucht, wenn ber Nordwind fie in ihrer Bluthe verlett, und nagende Wurmer ihre Eingeweibe zerfreffen, unreif vom Baum. Wanderer, schent' ihr eine Thrane. Noch im Fallen neigte fie ihr haupt gegen ben Stamm, an beffen Nesten fie ihren

۳

Sommer burchfrankte, und lifpelte bem Sorchenben borbar: auch vergebend will ich feine Burgeln noch ftarten."

In so trauriger Gemuthöstinmung schloß der Berf. sein Buch. Aber die Auftritte der Welt wechseln: gegenswärtiger Schmerz ist nicht ewiger Schmerz, und hinter dem Sommer gibt es auch schden Herbsttage. Dem Berf. werde eine solche Jahrszeit, auch für die Frucht, die er uns mit diesem Buche geschenkt hat. Jeder, wenn er es gelesen, nehme ein Blatt und schreibe seinen Lebenslauf dazu, was Er als Werk der Natur habe seyn sollen? was aus ihm die Gesellschaft, was endlich Er aus sich selbst gemacht habe? Einem überlegenden Gemuth bietet dieß Buch zu solchem Blatt viel Ansichten dar.

Db fich nun gleich einem Genius, ben bem gleichsam nur der ftarte Berftand und bas vermundete Berg rebet, Die fleinfügige Rritif nur schuchtern naben follte: fo mare es boch, felbft gur Darftellung mancher Bahrheiten, aut, wenn bor einer zwenten Auflage ber Berf. fein Buch einem Freunde, dem er vertraute, nicht nur zur belleren Interpunction, fondern auch bie und ba ju Bemerkungen mittheilte. Durch fleine Beranderungen, burch bie Begnahme manches Ueberladenen fielen andere außerft wichtige Stellen reiner in's Muge; fie ftunden, wie Raftor und Pollux auf dem berühmten romischen Berge riefenhaft ba. Es mare biefe Mustheilung einer Schrift gu munichen, die fo gang, wie diefe, die Beburt bes beute fchen philosophischen Genius ift, ber meder francifiret, noch anglisiret, am wenigsten aber fich baran anugen laft, ein Principium in ber Form aufgestellt gu haben. Eben bag unfer Berf, tief in die Sache griff, und den feit Jahrtaufenden geschurzten Anoten ber Men-Schenverfaffung "unfres alternden Belttheils" mit einem Diebe nicht zu lofen begehrte, vielmehr ibn fefter gufame menzog, und nur bie aus = und eingehenden Enden zeigete, eben dieß ist der Werth seines Buchs. Trete nun ein Andrer hinzu, und zeige, mas die machsende Sitte lichkeit einzelner Menschen einzeln und fur's Sanze uns an froben Aussichten gemabre: wir wollen ibn boren.

4.

Phamenophis; ober Versuch einer neuen Theorie über den Ursprung der Kunst und Mythologie, von Karl Friedrich Dornedden. Göttingen. 1797. 2)

Schade, daß wenn der lesende Theil des Publikums auf Materien Einer Urt zu sehr-gespannt ist, oder von Recensenten gespannt wird, andre denkwürdige Bemüshungen des menschlichen Geistes so leicht übersehen werden. Drepfig Jahre früher ware die eben genannte Schrift mit lauterm Ruhm verfündigt worden, als in unsern poslitischen Romanzeiten. Sie hat indessen ihren Werth in sich, der zu seiner Zeit gewiß hervortreten wird.

Jeder Kenner der Literatur weiß, wie viel und mans cherlen über die sogenannte beilige oder hieroglys phenschrift der Aegypter, über ihren Gotters und Thierdienst, ihre Mysterien, über Osiris, Isis, Wemnons klingende Statue u. f. gemuthmasset und gesräthselt worden; alles ohne festen Bestand, weil späte, einander widersprechende, Griechenmahrchen und wenige Etymologieen die einzigen Gewährsmänner waren. Nach dem verdienstvollen Gatterer thut unser Autor den ers

a) Erfurter gel. Nadrichten, 1798. St. 7.

ften feften Tritt in biefem bunkeln Kelbe. Indem er eine mabre Idee von bem gibt, mas bor Erfindung ber Buchstaben oder eigentlicher Wortzeichen eine Gachenfchrift fenn mußte, indem er diefen Begriff entwickelt, festhalt, und mit lebhaftem Beift fich gang in die Beiten versett, da man, ber Buchstaben vollig unfundig, burch Beiden, Gebrauche, Sefte, Sandlungen (prach, (b. i. Ibeen, die man bekannt machen, fixiren, aufbes mabren wollte, in Sach = Charafteren andeutete und wiederholte), gibt er zugleich Proben, wie folche Gadens und Sandlungesprache, in Borte gefaßt, gefagt werden mußte, und wie man aus biefen Worten auf Die Ideen jener gurud fommt. Er hat fich hiemit am Enflus der agnptischen Beite und Sahresbestimmung versucht, und (ohne bag man eben annehmen barf, bie Alegnoter batten nur Beit : Ideen fombolifirt) bierinn viel geleiftet. Ueber Dfiris, Ifis, Die Reith, Dfiris Grab, ben Phonix, Apis, Amenophis, b. i. bie fogenannte Memnonsfaule, ben Thierdienft ber Megypter, die sogus doyus u. f. ift nie fo viel Berftandiges und Ginleuchtendes gefagt worben, als bier; alles ift angemeffen dem Geift damaliger Zeiten. Da des gelehrs ten Boega Wert über die Obelisten feit mehreren Sahren ju Rom im Drudt ift: (ju munichen, daß es bald erfcheine); und biefer vielbelefene Dann feinen gangen Kleiß auf dieß Studium gewandt hat: fo wird man neus gierig, ju miffen, ob und mo er fich mit bem icharffinnis gen, gelehrten Berfaffer diefer Schrift begegnen werde? Begegnete er fich aber auch nicht mit bemfelben, fo find Die Regeln und Proben, die bier gur Muslegung einer Sachen= und Sandlungsfprache, ehe man Buchs ftaben fannte, nicht minder ju Ginverftandigung beffen, mas griechische Buchftabenschreiber von bergleichen Uns ordnungen berichten, gewiß boch der erfte Berfuch eis ner Logit über bie gedachte Sachen Beichen und Handlungefprache.

Mithin ist diese Schrift nicht etwa dem ägnptischen Alterthumsgelehrten allein, sondern Jedem lehrreich, der von der Weise alter Wolker, über Sachen und Ideen ges meiner Ordnung vor Ersindung der Buchstadenschrift etwas Gewisses zu ordnen, eben ben dem Bolk der altes sten und fruchtbarsten Cultur eine Probe zu sehen begehret. Nicht nur wird er ben der Ansicht dieses beschwers lichen Ganges der Zeichensprache den fast unermesslichen Werth der Buchstadenschrift neu schätzen lers nen', sondern auch zu Beurtheilung andrer ähnlichen Nationen und für die Geschichte des menschlichen Geistes überbaupt mancherlen Grundsätze selbst folgern.

Es ift zu wunschen, bag ber Berf. Diefer Schrift mehrere feiner Untersuchungen, ohne welche biefer Phames nophis nicht erscheinen konnte, mit Babl und Abficht an's Licht fordere; und wenn biefe, wie aus einigen Winten zu erseben ift, fich auf die Bildung der alteften griechischen Mythologie erftreden, folde nicht vor-Die Entstehung ber fcbonften, b. i. der grie dischen Mothologie ift immer noch, ben allen baju gelieferten trefflichen Solutionen, fur fein vollig aufgelb. fetes Problem ju achten; jeber neue Bentrag bagu, wenn er aus ber mahren Mnemonit ber alten Beit ichbpfet, ift ichatbar. Mit bem Titel bes Buche icheint ber Berf. fich dazu verbindlich gemacht zu haben : benn eine Theo. rie über den Urfprung ber Runft und Mytholos gie ift mit biefem Phamenophis noch nicht gegeben. Wir feben es alfo nur als ben erften Zon an, ben Demnons Statue tonte; bie septem vocales mogen folgen.

3meptens ware vielleicht jum Bortheil der Sache beb

ferneren Beiftesarbeiten bes Berf. ju munichen: Erften & in Materien diefer Art eine ftrenge Enthaltung von Rans tifcher Schulfprache. Was' foll fie benm Phanienos phis? mas foll fie überhaupt im Garten ber Mufen? Entwicklungen diefer Art follen gelefen werben, wenn jene Schulsprache vergeffen, ober von einer andern verbrangt fenn wird. Go lange ber Berf. in feiner eigenen Sprache rebet, fcbreibt er leicht, fogar genialifch; wenn er den philosophischen Panger anlegt, geht er schwer: bie Urms und Beinschienen flappern. Bum Glud griff er felten nach biefer entbehrlichen Ruftung. 3mentens. Die und ba bat ber Berf., wie es icheint, Leffings polemischen Zon nachgeahmt; er ift aber schwer nachzus ahmen, und am Ende halt er doch die Materie auf. Laf Unbre vorber gefagt haben, mas fie wollten; ift es nicht icon und murdig, mit Bergeffenheit ihrer, etwas Befs feres ju fagen, oder fie, wenn es die Sache fordert, folicht ju widerlegen? Sablonefi und Undre thaten, was fie konnten; jener verdiente Mann hat wenigstens treu gesammelt und foptische Worte interpretiret. fehlte er ben mabren Weg; wie fcon ift's, Diefen gu fins ben, und den Lefer ungeftort, ohne Rudficht auf fremde Brren, biefen Weg ju leiten! Wenn in Untersuchungen folder Urt fich ein Begriff nach bem andern, ein ente rathfeltes Symbol nach bem andern fren und anschaulich hervorhebt, fo ift's, wie wenn ein guter Demonftrator, Die Radel in ber Sand, uns die Statuen bes Rapitols pder Batifans zeiget. Wie fich die Radel ichwingt , tres ten fie aus der Nacht bervor; fie bewegen fich, fie leben. Unfer Berf. hat Renntniffe und bas Talent, in der Nacht bes Alterthums uns diefen Runftgang lebrreich weiter gu fübren.

A. C. Schlößers Geschichte ber Deutschen in Siebenburgen. Erstes, zweytes, brittes Stuck. Gottingen. 1795. 1796. 1797. 23 Bogen in gr. 8. a)

In einer Zeitenkrise, wie die unsrige ist, wo dem in Ohnmacht gesunkenen, sein Schicksal erwartenden, Deusch, land so mancher eingeborne Deutsche in ausländischen Phrasen Hohn spricht, kommt ja wohl ein Buch recht, das dem Charakter der Deutschen nicht etwa nur, wie man laulich sagt, Gerechtigkeit widerfahren läßt, sons dern ihre Berdienste aus Thatsachen entwickelt und in Thatsachen darstellt, das die Seschichte aufruft zu sagen: "das waren und wollten wir! das waren wir unter mancherlen Himmelsstrichen, früher als andere Bolker um uns her; das haben Wir geleistet!" Bon dem Berfasser eines solchen Buchs darf man doch wohl sagen: "er habe sich um seine Nation verdient gemacht.

Ein solches Buch sind diese dren Stude kritischer Untersuchungen zur Geschichte der Deutschen in Siebenburgen, von Schlöger. Nicht um diese Deutschen "in Siesbenburgen" allein, (beren Urkunden, theils ganz, theils in Auszügen das erste Stud, und deren Haupturkunde, das Privilegium Königs Andreas II. vom Jahr 1224. das dritte Stud mit einem kritischen Commentar gibt), hat sich der Berf. verdient gemacht, indem er ihre Geschichte darstellt und ihre Rechte vertheidigt; sondern um die Ehre der Deutschen, wo sie auch leben, indem er das ihrem Charakter früh angebildete gute Gefühl von rechtlicher Ordnung, ausharrendem Fleiß, treuer Sittlichkeit, mits bin ihr Berdienst um die praktische Kultur der Mensch

a) Erfurter gel. Nachrichten, 1798. St. 32.

beit burch Thatfachen erweifet. Der Unterschied gwischen Lebensart der Deutschen und Madicharen wird hie und ba fcbneibend. Indem der Berf. den mabren Blick ftrens ge verfolgt: "Thiere muffen Menschen, ziehende Sorden Bolfer, Bolfer Menfchen Bolfer werden," und die Gis genichaften ober fogenannten Borguge jeber Periode bies fes Fortichrittes in treffenden Bugen neben einander fiellt; fo tritt bas Berdienft der Deutste in durch ihre frube Dus nicipal. Cinrichtung, bie eine burgerliche Frenheit, und Selbstregierung mit fich fuhrte, fo wie auch ihre Bemus bung um die Cultur vieler Gegenden Guropa's, burch Betrieblamkeit und Runfte in einem bescheiden : schonen Lichte gleichsam von selbft bervor. Der größte Theil bes amenten Studs biefer hiftorischen Untersuchungen, der vom beutschen Municipalwesen von den Colonien der Deuts ichen in Defterreich , Ungarn, Siebenburgen , Bremen . Solftein, Meiffen, Meflenburg, Preugen u. f. fammt ben verschiedenen Mechten, die fie baselbft erlangt und festaelett haben, mit historischer Pracifion rebet, ift jes bem Liebhaber feines Bolts und ber Geschichte deffelben unentbebrlich; auch mas fich aus ber Geschichte anderer Unternehmungen, 3. B. ber Spanier in Languebof, ber Johanniter und Tempelherren in Ungarn binein mifchet. Die Chronit der Petscheneger und Romaner felbft ift bier aleichsam neu entbedtes ober neu befestigtes gewonnenes Land. Dem Berf. fteht ein Ausbruck ju Gebot, ber mit Bundigkeit und Rraft, Scharfe bes Wiges und Urtheils fo gludlich vereint, bag manche furge Stellen feiner Bors reden, feiner Unmertungen und Ginichaltungen mehr fa= aen und weiter hinweisen, als lange ichale fogenannt. philosophische Commentare. Die mahre Philosophie ber Geschichte ift nicht die Geschichte a priori erfinnen ober mablen, fondern Facta barftellen und ordnen.

Das Meistertalent des Berf. bistorische Kritik, hat sich also auch in dieser Schrift erwiesen. Gleichviel, woran es geubt werde, ob an einem Privilegium der Sies benburger ober dem Recht einer Kolonie; es wird lehrereich für die ganze Geschichte der nittleren Zeiten, ja für die Menschengeschichte überhaupt: denn Alles hat in dies ser Sine Tendenz, und strebt zusammen zur Kultur, oder wie der Berf. sagt, zur Bolter- Menschwerdung. Schlöhers Commentar zum Privilegium der Siebendurs ger ist auf allen Blättern lehrreich.

Sonderbar wird es vielleicht manchem Leser, wenn er in unser wortschaumenden Zeit die Stimme eines sols chen Beteran hort: denn Beteranen nennen unser Meulinge, (bie sich für die jeht herrschende Generation halten,) ihre Lebrer. Manches wird diesen deutschen Madscharen zu scharf, zu hart gesagt scheinen; manches andre wird ihnen Mikrologie dunken: denn es hat viel Fleiß, viel Untersuchung gekostet, und ist nicht a priori erfunden. Lasse der Himmel uns aber noch lange solche Beteranen, deren einige goldne Worte und scharfe Blicke mehr werth sind, als lange Spekulationen und mahlerissche Tiraden. — Wir verbinden also zugleich mit diesem Buch ein anderes Werk voll achten kritischen Geisles und Kleisses:

21. E. Schlöters fritisch-historische Rebensstunden. Origines Osmanicae. Papiergeld, eine Mongolische Erfindung im 13ten Saculum. Ideal einer Unsleitung zur Kenntniß der asiatischen Staatengeschichte im Mittelalter. Göttingen, bep Bandenbod und Ruprecht. 1797. 12 Bogen, gr. 8.

Indem ber Berf. im erften Auffatz die einheimischen Quellen ber alteren Demanisch = Turkischen Geschichte uns

terfucht, und von ihren Geschichtschreibern Go'ab-ebbin und Abulgafi Rachrichten und Proben gibt, fodann bie Demanischen Drigines nach bnantinischen, arabischen und anderen meift zuverläßigeren Berichten verfolget, bahnet er fich ben Weg jum Entwurf einer allgemeinen turtifden Gefdichte von der erften Befanntwerdung Diefes Bolfs, und feines Stammlandes bis gur Grundung bes osmanischen Reiche, mit neun Sauptepochen ber Betanntwerdung diefer Lander und Bolfer, von Chrus und Alexander bis auf den Ginfall ber Mongolen. Sodann Beichnet er bas Enbe bes Staats von Chomaresm und bon Ronium, und ben Unfang bes Demanischen, mit einem Resultat vom mabren Ursprunge ber Domaner und Alle biefe feche Abschnitte find feines Auszugs fabig : benn fie find aus ben verschiedenften Untersuchunden felbft Auszug. Eben fo im fiebenten die Parallele amischen flein Affen und Italien im Mittelalter, zwischen Doman, Sforga und anvere Condottieri. fene Resultate finden bier am unrechten Ort; man muß bie Schrift felbft lefen. Allenthalben zeigt fie Ruden und wedt Bedanten. Wedte fie auch Fleiß, Diefe Luden ausaufullen, die bingeftreueten Gedanten zu realiffren! Mit innigem Bergnugen fieht man bier europaische Rritit an morgenlandifche Geichichte und Geschichtschreiber gelegt; bie Unwendung bavon auf die Geschichte andrer morgenlanbischen Stamme und Wolfer mache fich jeber.

Der Auffat. "Mongolen, Erfinder des Das piergeldes im isten Saculum überrascht angenehm, und er ift mit Zeugniffen beleget.

Der Anfang endlich "über deutsche Orthographie afiatischer Ramen" verdient allgemeine Beherzigung und Ginverständniß. Es ift ein wirklicher Grauel, daß Jeber vrientalische Namen nach seinem Sinn schreibt;

Bolnen u. a. haben befhalb Borichlage gethan; wir Deutsche sollten wenigstens unter uns übereinkommen, wie wir arabische und perfische Worte schreiben. Des Berf. Regeln find sehr annehmbar, wenn sie gleich nicht alles erschöpfen.

Noch verdient das dem Buch vorstehende Schreiben an Irn. Hofr. Meufel eine besondre Ermähnung, so wohl des diedern freundschaftlichen Tons wegen, in dem es abgesaßt ift, als seines Inhalts halber. Es spricht von der bisherigen Bearbeitung der asiatischen Geschichte, und gewährt uns die Freude, diese Nebenstunden als eine Borarbeit zum "dritten Theil der Schlöger'schen Weltgeschichte" ansehen zu können. Werde sie bald erfüllt, diese Hoffnung! Hora ruit.

6.

Briese über das Studium der Wissenschaften, besowders der Geschichte: an einen helvetischen Jüngling politischen Standes. Pulchrum est benefacere reipublicae; etiam benedicere haud absurdum. Sallust: von J. G. Müller, Prof. zu Schasschausen. Zürich 1798. a)

Wie wenn auf einem Gastmahl unter vielen unverdaus lichen schlecht zubereiteten Speisen und ein Rorbchen reisfer, gesunder, wohlschmedender Früchte gereicht wird, an denen man sich nicht nur erholt, sondern erquickt und stärket: so wird den Lesern, alten und jungen, vorzüglich Jünglingen, die noch unverdorbenen Gemuthe, den Garsten der Wissenschaft und den Markt des Lebens mit Luft

a) Erfurter gel. Nachrichten, 1797. St. 33.

und Anmuth überschauen, dies fleine Bandchen Briefe senn, in denen ein Freund zum Freunde, ein mit reiner Wiffenschaft, mit reicher Lectur alter, mittlerer und neuer Schriften, vorzüglich aber mit richtigem Blid und edlem Gemuth begabter Mann zu Junglingen seines Baters landes, insonderheit politischen Standes redet. Rathederbücher, literarische Geschichten und Anweisungen zur Geschichte haben wir in Deutschland genug: manche Oftermeffe kommen sie in halben Dutenden zum Borsschein; meistens aber nur als Rathederbulfe, holzerne Schemel, darauf der Dr. Prof. sigen wird, daß er docire.

Fast von Wieberherstellung der Wissenschaften an, tann man mehreren Schweizerschriftstellern das Lob nicht abs sprechen, daß sie, in einem Baterlande lebend, auch die Geschichte desselben als Burger ansahen, treu beherzigten, treu erzählten. Der Bruder unsers Berfassers, Johannes Muller, hat mit seiner über die Salfte vollendeten Geschichte der Schweiz sich und seinem Baterlande ein Denksmahl gestiftet, das dauren wird, so lange unsre Sprache dauret; und in mehreren oft kleinen Landesproducten jesner Bergrepubliken war statt eines Kathedervortrages dies derer Geist, mannliche Kraft unverkennbar. Aus neuerer Zeit darf ich die Namen Haller, Bodmer, Breitins ger, Baser, Schinz, Fasi, Füßli, Balthasar, Escher, Pestalozzi nur nennen.

Unfer Berf. verbindet diese biedre Schweizertreue nicht nur mit einem übersehend weiten Blid des großen Feldes der Menschengeschichte in den verschiedensten Berfassungen, Reisen und Zeitaltern, sondern auch mit einer liebenswürdigen Innigkeit, einer andringenden Sanstmuth. Allente halben sieht man, daß er aus Bielem nur das Beste gewählt habe, daß vorzüglich Schriftsteller, die auf Bildung bes Gemuthe und der Sitten wirkten, seine Lieblingschrifsteller gewesen, aus welchen er bann, in so verschiedenen Zeiten sie lebten, Kernwahrheiten, die in ihm reif ges worden, seinem Freunde vorträgt, oder vielmehr als neue Keime des Wahren, Schonen und Vortreslichen, wozu Wissenschaft und Geschichte bienen soll, in ihn pflanzet. Ein summarischer Auszug dieses keinen Buchs wird und muß dies Lob bewähren.

In wenigen Beilen ift es bem ebeln Beugen und Dars tyrer politischehistorischer Mahrbeit, Friedrich Carl von Mofer jugeeignet; und diefe furge Borrebe ftellet ben Befichtspunct bes Buches fest. Brief I. macht eine fcone Grundlage, bas Gemuth bes jungen Staatsburgers in Unsehung feiner funftigen Betriebsamkeit, feiner Soff= nungen und Erwartungen ju ordnen; er fagt biel Bortrefliches in turgen Spruchen und schlieft mit einer schoe nen Stelle Claudians. Br. 2. Wie fich ber funftige Staatsburger burch Biffenichaften gufeinem Beruf vorbereiten folle. Naturlich, bag ber Bf. hier gegen bie Hebel unferer Beit, insonderheit gegen Deutschlands Gelehrten: Uebel, (über bie man, wie Tifot, ein eignes Buch fcreiben fonnte), reben mußte. Er fpricht bescheiben, aubringend : wabr und berglich. Br. 3. tritt in das Detail naberer Borichlage benm Lefen, infonberheit benm Lesen der Alten. Als Benlage ift ein Brief bes vortreflichen Cafpar Barlaus (gefchrieben 1641:) überfett, und ein andrer ungedrudter beffelben Inhalts vom Mathematifer Stephan Spleiß im Auszuge mits getheilt. Der Barlaifche Brief enthalt eine Encyflopabie jum Lefen ber Alten, fogar mit ausgezeichneten Stellen berfelben, auf wenigen Blattern. Br. 4. über bie Runft ber Composition; Uebung in Composition schriftlicher Auffate ift jedem aufgetlarten Mann, ju unfrer Beit jedem rathichlagenden wirkfamen Staatsmitgliede nothig; biefer

Brief enthalt feine Regeln. Br. 5. fpricht von der Phis Tofophie. Daß aber ja niemand bier eine Einblenung ober Einfeilung bes jest geltenden Averraismus erwarte! Der Brief fpricht von Logit des gesunden Menschenverstandes, von Geschichte der Philosophie sowohl in Systemen als popular vorgetragen, und in einer Rachschrift von Relis gion , Theologie , bem geiftlichen Stande u. f. Das Lob, bas Schaftesburi, mit einer hinmeifung jum Gebrauch feiner Schriften gegeben wird, ftebet bier febr an rechtem Drt; von den Averroiften des vierzehnten Jahrhunderts bagegen wird in einer Note (S. 69.) aus Petrarta's Les ben angeführt, "wie fie die Lehren des Averroes als Dras Belipruche verehrt, und jeden 3meifel an denfelben febr ubel aufgenommen. In Benedig habe diefe Philosophie bamals besonders unter jungen Leuten viel Unhanger gefunden und ihnen einen folchen Stolz eingeflogt, bag fie fich ans maften, uber bie Berbienfte Detrarta's ein formliches Gericht zu halten , worinn fie ibn bann gwar fur einen gus ten Mann erflarten, ibm aber ben Namen eines Gelebrs ten und eines Philosophen ganglich absprachen. Die großten Rirchenlehrer biegen ben ihnen schwache Ropfe, fo wie alle diejenige, die ihre Knice vor dem Ariftoteles nicht beuge ten und nicht blindlinge die munderlichften Meinungen Averroes annahmen." Urbrigens balt fich biefer Brief fo wie bas gange Buch von allem Streit fren. - Br. 6. Machdem ber Bf. über bie Wiffenschaften und bas Studium überhaupt leitende Ibeen (notiones directrices, bie befte Methode!) gegeben, tommt er jum Studium ber Geschichte, sucht zu bemfelben zuerft Luft einzufloßen, und zeigt fobann, wie Geschichte, allgemeine und befonbre, gelefen, ftubirt, genutt werben muffe. Die Rathschläge alter und neuer Geschichtforscher werden baben ans geführt und als Benlage eine Stelle aus Balter Raleighs Borrebe ju feiner Beltgeschichte gegeben, bie ben großen Berftand bes Mannes zeiget. Gin fleiner Ausgug aus Bobins Methobe gur Geschichtstenntnig folget. Br. 7. giebt Bemerkungen über ben Nuten der Geschichte får bie Beurtheilung politischer Gegenftande. Gine Stelle Plato's von ben Gefeten leitet febr gefunden Gebanten ein, über ben Urfprung und 3med burgerlicher Gefellichaft in verschiedenen Berfaffungen, mit Benfpielen aus ber Befchichte Griechenlands, Roms und ber Schweiz beurfun-Sobann tragt ber Bf. (S. 176. u. f.) einige einzelne, bescheibene Bbeen über bie Beschichte ber Euro paifchen Menfchheit und ihre moralifche Bil bung vor, voll beiterer, großer Blide. Dtanes, Megabrand und Darius Reden über die verschiedenen Regies rungeformen (aus Derobot) folgen (S. 200.), und als eine amente Benlage febr intereffante Gebanten aus einem ber Lieblingofdriftsteller bes Berfaffere, Billiam Temple. (C. 205.) Der achte Brief verbreitet fich uber ben Beift ber Geschichte verschiedener Bolfer, Zeitalter und Geschichtschreiber, mit auten einzelnen Winten auch auf Die Geschichte ber mittleren Zeiten, Die ber Bf. nicht mit einem verachtenben Blid wegwirft , fonbern charafterifiret. Mls Beplagen, b, i. Praben folgen: Anfang ber Gefete bes Zaleutus. Gine Exposition von Salluftius Catilina. Einige Proben von ber Ergablungsart ber Weschichtschreis ber bes Mittelalters. Und bann (mertwurbiges Stud S. 277.) aus Temple's Memoirs ein Plan Richelieus, ber - in unfren Tagen feine Bollendung erreicht bat. Der neunte Brief über die Rirchengeschichte und ge benebeschreibungen schließet bas fleine Buch, das in Am febung feines Inhalts bas Lefen vieler Rolianten voraus. fett, in Unfebung feines Bortrages ein icon geordnetes Sange, und in Betracht des Geiftes, ber barinn berricht,

eine hiftorische politische Blumenlese, b. i. eine Sammlung der besten Gedanken und Rathschläge ist, die der Bf. aus alten und neuen Schriftstellern sowohl als aus eigner Erfahrung zog und in sich bewährte, das, (ohne Anmaßung gesagt) Bolingbrocks Briefen zur Erlernung der Geschichte an Rugbarkeit weit voransteht.

Moge das kleine Buch in die Sande jedes guten Jungs linges kommen, und ihm ein Leitfaden zu eigner Bewähstung so mancher goldnen Wahrheiten und Grundsate im Labnrinth der Geschichte und des heutigen politischen Les bens werden. Moge dem Af. der nach dem Wahlspruch seines Titels de republica bene dixit, ben der jetzigen Umbildung seines Vaterlandes auch Gelegenheit zu dem höheren Schonen werden, reipublicae bene facere. Dann hatte er sich (benn das Buch ift vor der unerwarteten Resvolution geschrieben) durch eine vielzährige stille Bildung in Kenntnissen und Grundsäten dieser Art zur edelsten Russbarkeit, wie durch eine höhere Bestimmung, bereitet.

7•

Etwas von meinem Lebenslauf, und etwas von meis ner Muse auf der Bestung. Ein kleiner Bentrag in der selbst erlebten Geschichte meines Vaterlaubes, vom Regierungsrath Dr. Huber. Stuttgardt 1798. a)

Ein zu volles Gemuth, bas gar zu viel zu fagen hatte, schweigt; so werde auch bies fleine Buch schweigend anges fundigt. Lefe es Jeder, der den Traum von Frenheit und Sicherheit eines Staateburgere beutscher

a) Erfurter gel. Radrichten, 1798. St. 40.

Mation unter der Willtubr des Gefetz und Straflosen Despotismus traumt, lese es Jeder! Der Bf. ist ein Greis; er erzählt sein Leben, weise wie ein Mann von Geschäften, und baben rein wie ein Genius, und heiter. Er charakterisirt Fürsten, Abel, Soldner, Bolt, Stände so bedeutend, daß man von ihm sagen mochte: "sein Schweigen redet."

Daben ift feine Schreibart nett und flar, fo naturlich und rein beutsch, daß sie seiner gebildeten "ehrlichen Denfart" nicht nur entspricht, sondern gleichsam selbst zu ihr gehoret. Gine Nachlese elassischer Denks und Schreibs art aus einer fast verlebten Zeit.

Mdge das Benspiel bes Bf. ber seine Geschichte so ganz whne Bitterkeit treu und rein erzählt, mehrere seiner Lands-leute weden, die ihrige auch zu erzählen. Außer der Ariegs- und Staats-Marionette hat ja Deutschland keine andre, als die Gelehrten- und Dien stgeschichte; jede Dienstgeschichte wie diese ift des Bemerkens- und Ausbebens werth.

Ein ebler Mann, ein treuer Freund, der Regierungspräsident von Gemmingen, den Deutschland aus seinen
jungeren Jahren auch als Dichter kennet, und dem unser Bf. ein eignes Denkmal errichtet hat, erscheint in dieser Lebensgeschichte seines Freundes, obgleich, (wie es der Despotismus gebot), vorsichtig und furchtsam, bennoch bis an den letzten Lebenshauch treu, bieder und ehrlich. Die Namen Gemmingen und Huber, ob sie gleich in verschiedenem Licht glänzen, werden von jedem Rechtschaffenen mit Liebe genannt werden.

Seinem verftorbnen Freunde alfo eignet ber Bf, bice fein Leben gu:

Mein Bruder! Gonne mir die traute Bufdeift! Ce mogens die Magnaten alle miffen!

Im himmel, wo du bift, erschallt kein Titel, Als der — des Bruders.

Welch einen Cheil bie Burger bes Olympus Um Schickfal ber guruckgelagnen Freunde Entweber nehmen tonnen ober burfen, Ift heil'ges Rathfel.

Bielleicht, ihr Gludlichen, wird Erbenschiafal für Euch zu flein, vom himmel aus, gesehen. Noch ist es Troft für uns, mit Euch zu reben, Als wenn ihr hortet.

Der Lebensbeschreibung find einige wenige Gebichte bengefügt, die, obwohl der Bf. treffend sagt, "daß Ussberg kein helikon sen" dennoch dem großesten Theile nach den Gedichten Uz und Gemmingens an die Seite gessetzt zu werden verdienen. hier ein paar Proben.

In ben zwen erften Stunden feiner Gefangenichaft fang ber Bf. alfo:

Ich ehre bich, o bu bes himmels Bille, Du rufft; ich bin bereit. Sep mir gegrußt in dieser schwarzen Stille, Balfam'sche Einsamfeit.

Wo bin ich? und ist dies der Weg der Bahrheit? Und diese Schmach ihr Lohn? So heitre sie des Kerkers Nacht mit Klarheit, Und glange burch ben hohn.

Ifts Hodverrath, ju mahnen einen Prinzen Un Pflicht, an Fürstentreu? Bu fagen, daß vom Wohlstand der Provinzen Sein Gluck untrennlich fep?

Sep ruhig, herz! O, feine einz'ge Alage Entweibe bein Geschick. Der Muth ift Ruhm, und unverdiente Plage Ift ein wahrhaftes Gluck. U. f. Ein andres: "Mein Auszug aus Tubingen."

Får Macht und fur Despoteren Und für achthundert Barenmugen, Ber tann ben Biebermann beschüßen, Daß er tein Raub bes Ungluds fen?

Noch weicht fein guß nicht von der Bahn, Borauf der Mann der Bahrheit wandelt, Und jeder Feind, der ihn mighandelt, Feurt ihn ju größrer Tugend an.

Die That allein ift Schmach und Ruhm; Der Sohn, ber Kerfer und bie Bande Sind Zeichen von ber mahren Schande, Wie Lorbeern von dem Helbenthum. —

D. i. trugliche Zeichen. Furchte niemand, hier eine widrige, oder mit Dunft einer falschen Anmagung angefüllte Kerkerftube zu sehen; die sanfte, die bescheidne Musse hat fie erleuchtet. Im ganzen Buchelchen herrscht klare Unsicht ber Dinge, ein wadres herz und ein reiner Berstand.

8.

Rebe zum Andenken des Grafen A. P. von Berns storff, gehalten im großen Hörsaal der Universistät zu Kiel, den 28. Aug. 1797. vom Professor Hegewisch, 4 Vogen, 8. Kiel, a)

Auf diesen vier noch nicht vollen Bogen tonet eine fanfte Rebe, die von jebem, bem bas allgemeine Bohl ber Staaten, die allgemeine Billigkeit und Ordnung beis lig find, gebort werden sollte; fie ift bem Charakter Berns

<sup>4)</sup> Erfurter gel. Nachrichten , 1798. St. 40.

storffs gleich, die erquidende Stimme der Mäßigung und Wahrheit. Jener ruhig zenkende, mit den besten Grundsägen der Gesammtgeschichte ausgerüstete, Geist, der alle Schriften Degewisch's charakterisirt, spricht auch bier, zum Andenken eines großen Mannes der Geschichte; "Unter vielen glanzenden Namen, (so endet die kurze Rede,) wird Bernstorffs Name mit reinem Glanzstrahlen: denn es ist der Glanz der Rechtschaffenheit und Wahrbeit."

Um ihn in biefem Glange ju zeigen, lagt ber Rebner blos Thatsachen fprechen, die er auf Grundfage jurud. führt; die Rede enthalt nichts, als die Geschichte von Bernftorffe Leben. Diefe wird intereffant, nicht et. ma burch ihre außere Merkmurbigkeit allein, ba fie eis nem großen Theil nach in bas Zeitalter ber munderbarften Begebenheiten und Bermirrungen Europens fallt, fondern vielmehr burch ihre innere Mertmurbigfeit, burch die Grundfate felbft, die Bernftorff in diefer gefahrvollen Rrife als Staatsmann fur Danemart mit unerschutterter Reftigkeit befolgte. Diefe entwidelt ber Berf. mit einer fo einleuchtenden Beiterfeit, baf fich ber Borer nach und nach über das Gewirr falfcher Staats . Tenbengen erhoben, in einer Region ber Wahrheit, bie Denfcengludfeligfeit ift, gleichfam an Bernftorffe Seite fub. Dem Unterzeichneten wenigstens tam benm Lefen biefer Schrift bas Bilb bes ebels und ichongebilbeten, gebachtnifreichen, einnehmend beredten, Ordnung und Billigfeit liebenden Mannes, bas ibm der perfonliche Genuß Gines Tages mit ibm auf bem Lande eingebruckt batte, febr angenebm wieder.

Ginen besondern Borgug erhalt diese Rebe badurch, bag fie, (was so viele Lobreden thun,) nicht philosophisch beduciren will, und nie gu viel nie übermäßig lobet. Sie

ergablt Lebensumftande, g. B. wie Bernftorffe Dentart fich gebildet; (auch Jacobi in Belle, ein Kenelon in feinem Rreife, fteht unter benen, die die religibfe Dentart des Junglings bestimmten ; in andern Rachern maren es Staatsmanner, Gelehrte, Runftler;) welchen Bang er unter Suhrung feines großen Dheims in Gefchaften genommen, wie er Geschäfte beffelben nach deffen Ableben gludlich vollendet, welche Grundfate er ben dem Umes ritanischen, Ruffisch = Turtischen und bem unseligen Rries ge ber Coalition ftanbhaft, gerecht, weife und menschenfreundlich befolget, welche große Unstalten jum Beften ber Menschheit unter seinem Ministerium im Innern bes Reiche bemirkt murben : "Jener der Menscheit entehrens be Sandel, ber Sandel mit Menschen, wurde abgeschaft. In den europaischen Staaten des Roniges murden Borbereitungen gemacht, bem leibeigenen Landmann Frenbeit und Eigenthum zu verschaffen. Die offentliche Dittheilung ber Gedanken, ohne die feine wichtigen Forts fchritte gur Bervollkommnung des menschlichen Geschlechts moglich find, murbe in einem reichen Dage geftattet, ju einer Beit, mo andere Regierungen in biefer Frenheit eine Quelle tausendfacher Uebel zu erblicken glaubten, und aus angftlicher Beforgniß fie zu vernichten fuchten. -Den gurchtsamen, die immer noch die wohltbatigen Folgen folder Daadregeln bezweifeln, bie bas Stillftehn auf der einmal erreichten Stufe als Rlugbeiteregeln betrachten, diefen furchtfamen 3meiflern wollen wir Berns ftorffe Mamen nennen."

Doch die ganze Rede mußte abgeschrieben werden, wenn die trefflichen Maximen bemerkt werden sollten, an die fich Bernstorffe offentliches und Privatleben schließt und reihet. Rein schoneres Andenken gibt's, als auf diese Weise fortbauernd in menschlichen Seelen, und guten Gin-

richtungen zu leben; Bernstorff lebt in ihnen. Er lebt in ber Geschichte als der Friedehalter, zur Zeit der uns gludlichsten Kriegsstume, als der im Namen eines Reichs an große europäische Mächte sprechende Schutzgeist und Bertheidiger allgemeiner Menschens und Wölferrechte in einem Orfan von Zeiten, wo die laute Stimme wilder Luftgeister jene Rechte aberkannte und verhonte. Wer zu Aufrechthaltung der Menschheit an Grundsätze dieser Art glaubt, oder auch wer nicht an sie glaubt, lese diese Rede. Vielleicht überrascht ihn eine Schamrothe, die er sich selbst verbergen mochte.

Unferm bescheidenen Redner sagen wir, verlassend seis nen Horsaal, nichts, als ein treues "de bono viro bene dixisti!"

9.

Ueber die Ideale weiblicher Schönheit ben den Mors genländern. Ein Versuch von Unt an Theodor Hartmann. Nebst einem Anhang von einigen literarischen, historischen und kritischen Vemerkungen über einzelne angeführte Schriftsteller. Dussels dorf. 1798. gr. 8. a)

3mar wie es ichon ber Titel gibt, eber Collettaneen gu einem Buch, als ein Buch selbst: indessen auch folche find augenehm und nutlich.

Ein bestimmtes Ibeal weiblicher Schonheit eristirt eis gentlich nur ben Bolfern, die Runft haben: denn diese ist's, die das Unwesentliche vom Wesentlichen, das Frems be vom Eigenthumlichen sondert, unter dem Gemeinen

a) Erfurter gel. Nachrichten, 1798. St. 52.

bas Borzügliche mahlt, und das Borzüglichste zur Reseel bilbet. In diesem Berstande hatten nur die Grieschen ein Ideal menschlicher, d. i. mannlicher und weibslicher Schönheit nach Lebensarten, Characteren, Classen und Graden. Reine morgenlandische Nation hatte es; auch die Indier nicht, die in manchem den Griechen sehr nahe kamen.

"Aber, wird man fagen, auch ber Dichter bat ein Ideal ber Schonbeit; ja warum follte es nicht jeder feinorganifirte Menich, jebe feinorganifirte Nation in fich haben?" - Warum nicht? wenn es erwedt, gelautert, ausgebildet worden; dieg bangt aber bon mancherlen Umftanden ab. Wo Wolluft die Weckerin ift, wird die Idee bes Schonen weiblicher Geftalt fich felten rein ausbilben; fogar die fremdeften Reite tonnen als wesentliche Beftandtheilt in ihr Bild aufgenommen werden; Rafenringe , 3. B. Schminte an Augenliedern , Bangen , Ringern u. bgl. Das gemeine, oft eigenfinnige Coftume bes Landes wird vom Liebhaber, wenn er ein Dichter ift, mit Begeifterung genannt und gepriefen. Dber er balt fich an die schmachtenden Augen, an folche und fole che Theile bes Rorpers nach Dichtersitte und nach Landess gebrauch.

Bey ben Morgenlandern, aus benen unser Berf. Beschreibungen und Bilber sammlet, (Ebraer, Araber, Pers
ser,) finden sich gewiffe Umstande, die die Ibee des Schonen eben nicht zum Ideal gedeihen ließen; waren es auch
keine andre, als biese:

Erftlich. Die fruhe Bluthe des weiblichen Alters. Sie macht bas Kind gur Braut, und Die fruhverblubete gur Alten.

3wentens. Die tiefere Unterordnung bes weiblichen unter bas mannliche Gefchlecht, Sie macht bas Weib

jum Zweck der Begierde, oder jum Zeitvertreib des Mans nes; da fie aber, zumal in der Abgeschlossenbeit eines Harems, ihm größtentheils die feinere sittlich geistige Bildung entziehet, die nach unserm Begriff die Seele der Schonheit, die moralische Grazie ist; so mussen von dieser Seite selbst die entzücktesten Beschreibungen kornelischer Schonheit eben so wollusttrunken als an geisstigem Reitz leer senn. Geläugnet wird damit nicht, daß sich auch von diesem treffliche Züge in den Morgenlans dern sinden; gemeiniglich sind sie um so bezaubernder, je seltner und unerwarteter sie erscheinen.

Endlich. Die bilberreiche Sprache dieser Morgens länder, (ber Ebräer, Araber, Perser,) je kühner sie die Schönheit mahlt, besto unbestimmter und fremder mußsie oft, wenigstens für und werben. Die Gazellenaugen sind für uns, die wir keine Gazellen sahen, ohne das Ansziehende, das sie dort haben mögen; viele andre weit kühnere Bergleichungen ungemeldet. Für uns verschwindet dieß Ideal in der Nacht rabenschwarzer Haare, im Glanz schneeweißer Sandhügel, mit Rosen bekränzet, ober im Schmuck blinkender Edelgesteine und Perlen.

Sehr unterhaltend ware es gewesen, wenn der Berf. diese Umstände in ihren Ursachen und Folgen naher beaus get, und in dem großen Hausen angenehmer Beschreibuns gen und Bilder, Lebenbarten, Zeitalter, Bolter, Sprachen gesondert hatte. In Hirtenzeiten der Ebraer schilderte man die Schönbeit nicht, wie sie der Araber und Perser unter den Ralisen schilderte; die Indier hatsten ganz für sich betrachtet werden sollen, und Offians Galen scheinen gar nicht hieher zu gehören. Wenige Bils der und Sleichnisse ausgenommen, die Bolkern auf dies ser Stufe der Eultur unter allen himmelöstrichen gemein sind, hat der Galische Dichter ein zom Morgenlander sehr

verschiedenes Ibeal der Schonheit. hier hat also ber Berf. seinem Leser viel Unlaß gegeben oder nachgeslassen, sich manches morgenlandische Sonderbare selbst zu erklaren, und auf der reichen Un die Blumen selbst zu sondern, zu ordnen.

Der zwente Theil bes Buche (G. 175. bis zu Ende) wird manchen Lefern noch willtommener fenn; er enthalt Notigen und Auszuge aus verschiedenen morgenlans bifchen Sammlungen, 3. B. eine Notig vom Inhalt bet feche erften von A. Schultene berausgegebnen Consessibus Hariri, Gentengen aus benen von Erpenius, Schultens u. a. gelieferten Sammlungen arabischer Lebripruche, allgemeine Betrachtungen über die fieben, im Tempel ju Metta aufgehangenen Gebichte, fogar einige Nachrichten von bem burch Champion englisch verfifie cirten Kerbofi, von 2B. Jones neun affatischen Gedich= ten, (bie in Altenburg nachgebruckt find,) und feinen Essays baruber, von Sullivan's auserlesenen gabeln bes Sabi, bon einem indischen Roman the loves of Camarupa and Camalata, englisch übersett burch gran ... lin, von Carbonne melanges de Literature Orientale u. f. - Go gut bieg alles fur ben, ber biefe Ueberfesungen nicht tennet, fenn mag; fo find boch die baraus gemachten Auszuge meiftens unvollstanbig, als baß fie auch als zureichende Nachricht dienen tonnten. batte ber Berf. gethan, wenn er einige, im Deutschen noch nicht erschienene, Uebersetzungen, g. B. ber Doals latah's, bes Camarupa u. f., wenn auch nur aus bem Englischen, Deutsch gegeben batte. Er mar abet von biefen Buchern felbft entfernt, und nuste blos feine in Gottingen gemachte Auszuge. - Gnug, diefe Collete taneen find Bluthen: ben Bluthen, boffen wir, werben Früchte folgen.

Eine gute Nachricht gibt ber Berf. S. 176. ""hr: Prof. Berg in Duisburg, unstreitig einer unser grunds lichsten orientalischen Philologen besitzt in seiner ungewohns lich starken und auserlesenen Bibliothek, außer einem seltnen Schatz von mehr als 60 arabischen, vielen persisschen und andern orientalischen Manuscripten auch alle 50 Confessus Hariri." Mochte es dem gelehrten Philoslogen gefallen, diese Schätze, da, wo Albert Schulstens die Arbeit liegen ließ, der Welt mitzutheisen! Die Mühe, die er nach dem Bericht unsers Verfassers auf den Golius verwandt hat, muß ihn vor andern in den Stand setzen, wie Eichhorn es in den Monumentis war, ein Fortsetzer des verdienstreichen, unsterblichen Albert Schultens zu werden.

## 10.

Maximum s. Archimetria. Εκ παντων έν και έξ ένος παντα. Berlin. 1799. a)

Dhne Borrede und Drudort ift dieß merkwurdige Buch am Ende vorigen Jahrs erschienen; einige Blatter haben , es beutsch angekundigt unter der Aufschrift:

Die Gelehrtenwelt. Sapere aude. N. 1. in benen außer der Ankundigung eine Uebersicht bes Werks gegeben und mit einem Programm zum neuen Jahrhundert der Schluß gemacht wurde. Dieß Programm handelte vom heidenthum ber Gelehrten.

So fonderbar manchem diese Litel klingen mogen, so ift boch die Ibee bes Werks, so wie fein ganger Bau, febr einfach. Abstracte Ibeen nemlich find bem Berfaffer mi-

a) Bon dem 1806 ober 1807 verstorbenen hrn. Professor Ehorild zu Greifswalde. 5. Serbers Werte 2. Phil. u. Geja. XIII.

nicha, bas Rleinfte, bas man bon ber Sache weifi, Schemen; die Sache felbft tennen, ift das Maximum unfrer Erfenntnif. Dagwifchen giebt es Stufen; alfo ein Maas; dieg Maas bestimmt bas ,,tantum, Soviel weiß, Soviel erkenne ich, Soviel kann und foll ich thun." Dieg Soviel ift bas Ur und Erzmaas, ber Urchimeter unfres Berftandes und Willens, unfrer Sandlungen und Rrafte; mittelft feiner ordnen fich Biffenichaften, Runfte, Ginrichtungen unfere Gefchlechte; mittelft feiner entfteht auf der bochften Stufe eine Dans barmonie, eine All . Ginftimmung des Universums, die ben Ginnen, bem Berftanbe, dem Billen ber bochfte Genug und Lohn ift. Done bieß Daas ber Dinge ichmeben wir in Nacht und Dunkel, bichten Traumen, fcmaben, rafen, betauben und felbft und die Welt, mas chen und und andre ungludlich.

Man fiebet, bag in feinen Grundzugen bieß Syftem bas altefte, ja eben die Wahrheit ift, die durch Difgriffe und Traume dieße und jenfeite oft traurig genug erprobt Protagoras ichon nannte den Menichen bas Mage des Universume; außer und haben wir fein andes res, une bentbar. Mit biefem Maafe find wir aber auch reich verfeben; das Universum ftimmt zu uns; wir ftime men jum Universum. Und mas wir in ihm zu empfine ben, zu thun, ju leiften haben, ift von ber Ratur, mittelft unfrer Ratur, mo biefe recht angewandt wird, fo bestimmt, daß wir fast nicht fehlen tonnen, indem uns nur bie Bernachläßigung bes Goviele, tantum! irre macht, und ju Thorheiten oder Tollheiten verleitet. ne genaue Bemertung deffen, "wie viel weißt bu? wie viel fannft, barfft, mußt du wiffen, haben und anmenben, um Dieg zu thun, um Jenes zu fenn ober zu ers reichen? ift ber alte Gofratische Unterricht, ben nach

Jahrhunderten Baco auf die gesammten Wissenschaften anwandte, den im Einzelnen und Stillen jeder bescheides ne Liebhaber der Natur befolgte, dem aber besto lauter der ganze Schwarm tonender Worthelden, überspannter Enthusiasten und Bilderkrämer, endlich sämmtlicher Ttansseendentalisten in Abstractionen, Wunschen und Leidensschaften entgegentrat. Worinn kann menschliche Bildung bestehen? worauf muß sie nothwendig zurücksommen ? Auf Waas. Auf ihm bernhen alle Gesetze der Natur, so wie alle unsre klaren und richtigen Begriffe, unsre Emspsindungen des Schonen und Edeln, die Anwendung uns seer Kräfte zum Guten, unsre Seligkeit, unser Genuß. Waas allein ziehet und erzieht und; Waas macht, ershält und bildet die Schöpfung. (xoome zooner.)

Wie der Verf. dieß alles, ben gefundenen Archimester bestimmt und angewandt habe, muß man ben ihm selbst, in seinem originellen Werk lesen. Dieß ist ein fortgehendes Gespräch, in welchem der Fragende kurz fragt, der Antwortende desto reicher antwortet. Kraft und Geist, Begeisterung sogar, weben und weben vom Ansang des Buchs bis zum Ende, treffend auch in der Wahl der Worte, im Bau der Perioden. Ungewöhnlich (zumal in unsrer Zeit) steht unserm philosophischen Meßskinstler die kräftige lateinische Sprache zu Gebot; die Glocke hallet und schlägt dießs und jenseit kuhn, prächztig, oft gewaltig.

Sehr zu wunschen ist also bie versprochene Uebersetzung dieses Buchs; nicht etwa blos, weil wenige katein lesen, und manche, für die es geschrieben ist, gewiß nicht so weit sind, dieß katein zu versteben; sondern der Sache selbst wegen. Soll im Deutschen die Schrift so treffend werden, wie sie im kateinischen klingt, so mussen nothswendig eben so schafzeichnende Ausdrücke gleichsam das

Siegel ihrer innern Wahrheit mit sich führen. Gben biese Berpflanzung wurde bewähren, daß nicht etwa nur im Lateinischen, sondern in jeder Sprache dieß System Wahrheit sep, weil der innere Sinn der Bezeichner und Ausleger aller menschlichen Empfindungen, Beschlüsse und Gedanken, ihm so ganz, so innig zuspricht. Daß der Verf. ein dergleichen Sinns und Sprachwert leis sten konne, zeigen die vorgenannten deutschen Aussätze, in denen eben derselbe mächtige Eudämon spricht, wie im Lateinischen. Eine deutsche Uebersetzung firirte und sicherte also den Geist dieses Werks, das Urmaas menschs licher Gedanken, auch unserer Sprache.

Aber Qu'en dira-t-on? Was wird zu biesem Werk bie Schule sagen? Wahrscheinlich wird sie es großmuthig als ein minimum verachten, ober als ein maximum des Unverstandes und der Misteutung, voll gefährlicher Saze und Meinungen lästern. Je unverschämter und geists loser dieß geschieht, desto besser! Nur daß sich der Verf. von der deutschen Ausgabe seines Werts weder durch Schimpfreden noch durch innere Schwierigkeiten abschrocken lasse! Sie muß ein Prodierstein seiner Sätze, sie-kann und wird im Wesentlichen und Weisten (in maximo) sein Siegskranz werden.

Eben diefer deutschen Bearbeitung wegen außern wir einige Bunfche:

1) So wahr es ist, daß das tantum Soviel einzig die richtige mathematische Erkenntniß und Anwendung einer Sache giebt: so hat der Berf. gegen das tale, ita est, gegen das So, Dieß ist u. f. in manchen Stellen (scheinet es) zu hart geschrieben. Nicht nur ist, wie er's selbst mit großer Energie in's Licht setz, ohne Datum kein Quantum, ohne was Megbares kein Messen, ohne Materie keine Korm möglich: sondern da diese Korm

ben Dingen ber Natur, wie unferm Berftanbe wefentlich ift, fo mochte Bacons Weg: "mas ift da? mas giebt's ?" erft ftrenge ju verfolgen fenn, ebe man an bas Gefundene oder Empfundene Maas legen und fragen fann: "wie viel giebt's? wie viel muß es geben?" Dief Maas ift immer both nur eine Bezeichnung, bie auch fruchtlos werben fann und muß, wenn fie in bas gu Subtile gebet, und fich bom Bemertbaren loereift. Mags ift nichts als Maas; was foll ich mit Elle, Mete, Babl und Baage, wenn ich nichte ju meffen, ju gablen, au magen habe? Dief Bas? und Bie? zu erforfchen a gebort nicht ber Phantafie, fonbern ber Empfindung und bem prufenden Berftande, fo wie im Prattifchen dem Gemiffen gu; bas Bieviel ift nur eine fcharfere Prufung. 11m Digverftandniffen gupor ju tommen, (benn im Grunbe behauptet ber Berfaffer baffelbe, indem er unter feisnem Quanto bas Quid und Quale, Organisation, Form u. f. mit begreifet,) mußte bie und ba mehr Gewicht auf bie treue Erkenntniß des Bas? und Bie? gelegt, mitbin biefe, wenn gleich berworren gegebene Data nicht blos in ihrer Bermirrung, als Traum ber Phantafie. fondern ale bas, mas fie find, mefentliche Gub. ftrate des Quanti, mit gleicher Aufmerkfamkeit, wie bas Quantum felbft, behandelt werden. Gin fleines Poco di più e poco di meno zerftort auch hier bas Maas ber Saltung. Wer gablen will, ebe er hat und gang bat, mas foll er gablen?

2) Gegen den Migbrauch der Phantafie hat die Arschimetrie, wie billig, icharf gesprochen, und in hirnges spinsten sowohl als in Aunstlarven und phantastischen Bestrebungen die Grauel ihrer Birtungen gezeigt; um insbessen auch hier dem Risverstande vorzubeugen, ware dem rechten unentbestlichen Gebrauch der Phantasie auch

das Bort zu reben. Done fie nemlich, ohne bas muns berbare Bermbgen in une, bas allenthalben ein Gins constituiret, ift fein Quantum, fo wie fein reines Quid und Quale bentbar. Bon ber etften finnlichen Empfinbung an begleitet une Phantafie bis gur belleften Unschauung ber Soche als Sache, als eines Eins, eines Gangen. Alle ihre Sulfsmittel, Aehnlichkeit, Gleis dung u. f. find unentbehrliche Bertzeuge ju Erforfchung, gu Berichtigung, ju Findung ber Wahrheit. Das Maximum und Minimum unfrer Ertenntnif find Puntte eis ner Curve mit abnehmenden oder machfenden Großen gu benben Seiten , nicht etwa ber oberfte und unterfte Dunft einer geraben Linie. Die traumenbe, ichmarmenbe, rafende Phantafie merbe verbannt; nicht aber die, die ein Banges bildet, und in feinen Theilen conftituis Much diefe Archimetrie bat fie geschaffen; fie belebt jeden Erfinder.

3) Daß in der deutschen Uebersetzung manche Wies berholungen wegfallen, manche heftige Stellen milber ersscheinen werden, folgt von selbst. In Einer Sprache spricht sich aus, was sich in einer andern nicht sagen läßt; in einer todten, was eine lebendige schon durch sich untersaget. Die lateinische ist eine Sprache der kühnen Frenheit; die deutsche begnügt sich mit kräftigem Nachsdruck. Im katein reigt der gläckliche Ausdruck selbst zur Kühnheit; der kältere Deutsche behilft sich, zumal in der Philosophie, die es auf eine instauratio magna scientiarum, auf eine neue Anrichtung des ganzen Gebäudes der Wissenschaften anlegt, mit architektonischer Genausgkeit, Stärke und Schönheit. Ben einer Schrift, die vom Maas, vom Urmaas handelt; gilt auch das Maas des

Datte bie fritifche Philosophie nur bief Buch wernn

last, so musten wir ihr Dank wissen; mit ber Zeit wers ben wir ihr noch manches andre Gute danken. Ziehe ben Ginen Urm ber Waage mit Gewalt nieber; ber Uns bre fliegt um so hoher aufwarts.

Noch muß von diesem Buch bemerkt werden, daß es nicht blos aus dem Kopf, sondern auch aus Bruft und Herz geschrieben sen; es ersaßt und magt die Sache der Menschheit. Daher sein Feuer, seine Warme, oft seine Glut. Es vereinigt Geist mit Kraft, Wiffenschaft, und Sprachkenntniß mit Bolker, und Weltkenntniß, Gute des Herzens mit Muth. Sein Wahlspruch ist: Sapere aude.

## 11.

G. S. Steinbart's System der reinen Philosophie, oder Gluckseligkeitslehre des Christenthums. Bullichau. 1778. vermehrt 1780. 8.

Steinbart's Spftem ber reinen Philosophie — (er hat's Glückseligkeitslehre bes Christensthums nennen wollen) — ist, wie mich dunkt, seinem philosophischen Theil nach, ein schäthares Buch, bas Manche wohl nicht schreiben konnten, die es verachten. Ein sehr klarer Blick auf die Dinge, die er vor sich nimmt, eine bundige Kette von Bemerkungen und Schlüssen, eine gewisse Kreiheit des Geistes und Leichtigkeit des Stils unterscheiden den Schriftfeller sehr: daher er auch so ausgebreitet gelesen und gelobt worden. Das Principium seiner Moral, freie, kindliche Liebe zu Gott, unserm Bater! ist unwidersprechlich nicht nur für die Vernunft das Edelste; sondern auch so sehr aus der Lehre und dem Sinn Christi. Noch ausfallender hat der Vers

faffer bieg alles gemacht, ba er feine naturliche, kindlis de, freie Moral ben brudenben, engen Grundfaten ber Schule entgegensett, in ber er, nach feinem Borbericht, erzogen worden, und aus welcher er fich ju biefer freien, lichten Gottebanficht, wie er fagt, nicht ohne Mube bervorgearbeitet. Go weit ift, buntt mich, bas Buch unmidersprechlich schon und brauchbar. Run aber munbert es mich , warum ber Berf. nicht , vhne fich weitern Unftog ju fuchen und bergubolen, fein Gebaude auf die freie lichte Bbbe, bie er erftiegen ju haben glaubt, frei aufs fahrt? marum er immer in die Tiefe bes Rebelthals, wie es ibm buntt, vom Athanafifch = Augustinisch = Anfelmis ichen Suftem gurudblidt, und bieß nicht an bem ruhigen Orte lagt, wo ibm fo wohl ift? Die meiften biefer Lebren find, nabe betrachtet, wirklich nicht bas, mofur fie ber Berfaffet anfieht; wenigftens find fie's nicht im Bortrage befferer, altern und neuen Theologen und gewiß nicht im Munde ber Schrift, die uns ends lich der erfte Theolog fenn muff. Auch nach ber Geichichte find die Dogmata nicht fo geftanden, wie fie ber Autor vorstellt; und ben beften Gefichtepunct gur Unwendung hat er ihnen nicht gegeben. Bom Alten Testament balt ber Berf. fo wenig, baß manche Ausbrucke barüber årgerlich find, felbft wenn er baffelbe auch nur als zubereitenbe Gefdichte gur Erscheinung Chrifti betrachten wollte. Auch als folches verdient es ftubirt an werden: benn Chriftus fludirte es, und in jeder welts lichen Wiffenschaft balt man bie genefische Geschichte, bie gu = und vorbereitenden Schritte gum Spftem fur ben mabren Rern ber Entbedungen, fur die bildenbfte, Tehrreichfte Letture. Im Schimmer ber Morgenrothe und ben jedem Schritt ber fteigenden Sonne giebt's Regun. gen und Schonbeiten ber Matur, die ben ber bochften

Mittagshobe nicht find; burch jene muß bas Auge auf Diefe bereitet und fortgeführt werden. Warum, warum ließ uns Gott biefen gangen Bang einer lebendigen Befchichte? etwa, weil fie unnut mar? und follte fie une nut fenn, weil diefer und jener fie nicht benuten mag, und beffen nicht werth findet? Bezieht fich nicht alle Kolge auf die Borgeit, fo wie die Borgeit auf die Rolge und alle Theile eines Gebaudes auf einander ? und follte man die Geftalt, felbft ben 3med Chrifti recht feben tonnen, wenn alle Unftalten und Bubereitungen auf ihn' in ben Schatten gebrangt murben ? - Much bes Berf. Claffifitation der Dotumente des Chriftens thums mache niemand irre: fie find nicht fo verschieden, als er fie angiebt. Diefe und andere Meugerungen ber Art gehorten alle ju feinem eigentlichen 3mede wenig. Da diefer eigentlich nur philosophische Moral fenn foll, warum ftand biefe nicht allein? warum mischte fie fich in die Gefchichte und in ein Softem, bas nur aus Gefdichte besteht und auf ihr rubet? Uebrigens ichage ich ben Scharffinn und Bortrag bes Berf. febr, fo baß ich, mas er verfprochen bat, Unterrichtes und Lehrbus der in mehrern Wiffenschaften (nur nicht theologischen Inbalte) bon ihm muniche. Nicht theologischen Inhalte: benn bas eigentliche Spftem ber Schrift hat, buntt mich, bas Buch nicht berührt, vielweniger umgestoßen ober etwas an bie Stelle gefett, mas in Jenem nicht urfprung. licher, beffer, fraftiger ericbiene.

;**:** 。 ,原数。

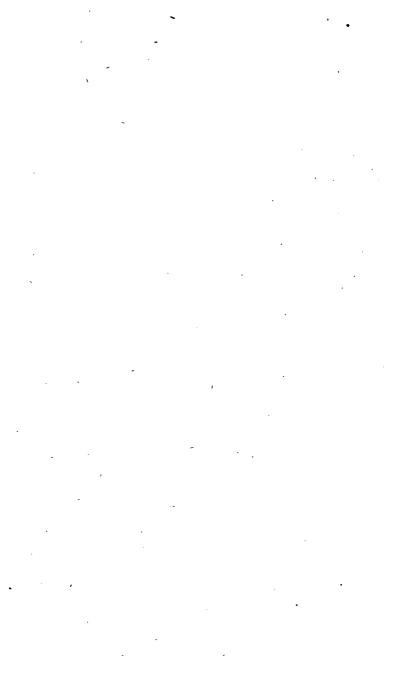





